

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/















# Berlag \_

nod

# 2. Wiebemann in Leipzig.

Miniatur=Ausgaben.

f. C. Andersen.

Bilberbuch ohne Bilber.
6. Aufl. Eleg. geb. mit Golbschn. 25 Agr.

g. C. Andersen.

Geg. geb. mit Golbschu. 1 Thir. 20 Rgr.

g. C. Andersen.

Geg. geb. mit Golbschn. 1 Thsc. 10 Rgr.

Henrik Hertz.

König René's Tochter. 4. Aufl. Eleg. geb. mit Golbschn. 25 Agr.

Joseph Wenzig. Kränze aus dem Böhmischen Dichtergarten. Eleg. geb. mit Goldschn. 1 Thr. 20 Rar.

# Ausgaben in Rl. 8.

## h. C. Andersen.

# Gefammelte Werke.

Neue vom Verfaffer beforgte Ausgabe. Bollständig in 8 Banden. Breis 6 Thir.

## f. C. Andersen.

# Sefammelte Märchen. 6. Aufl. Preis 1 Thir.

## Bog (Charles Dickens).

# Gesammelte Werke.

Reueste, vollständigste und billigste Ausgabe. 21 Bbe. Subscriptions-Breis 16 Thir. 3m Erscheinen begriffen Bb. 22 u. 23: Klein Dorrit.

## hendrik Conscience.

# Gesammelte Werke.

16 Bde. brosch. Preis 5 Thir. 20 Mgr.

In halt: Jacob von Artevelbe. — Der Refrut. — Baas Gansendond. — Die hölzerne Clara. — Der arme Edelmann. — Blinde Rosa. — Der Geizhals. — Bas eine Mutter leiden kann. — Mutter hiob. — Der Geldteufel.

## henrik hertz.

# Gesammelte Schriften.

3 Bde. brosch. 1 Thir.

Inhalt: Ronig Rene's Tochter. — Svend Dyrings Saus. — Ge- fammelte Gebichte.

# Thorvaldsen's Leben.

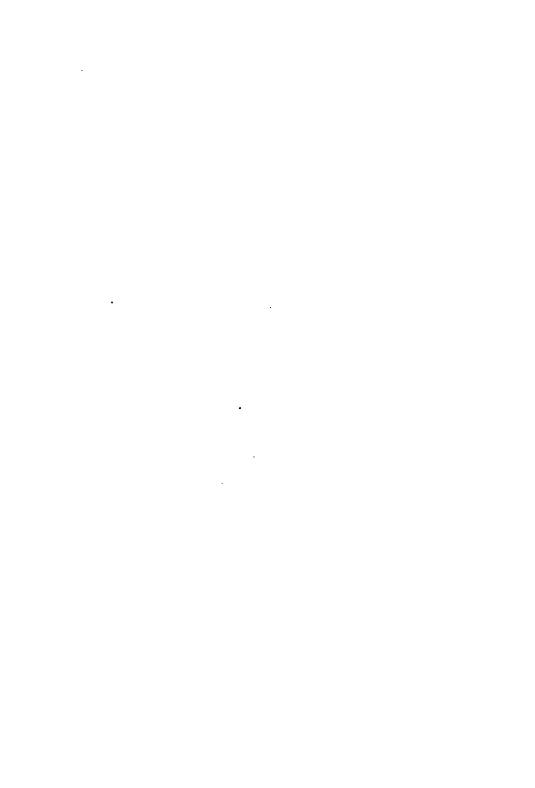

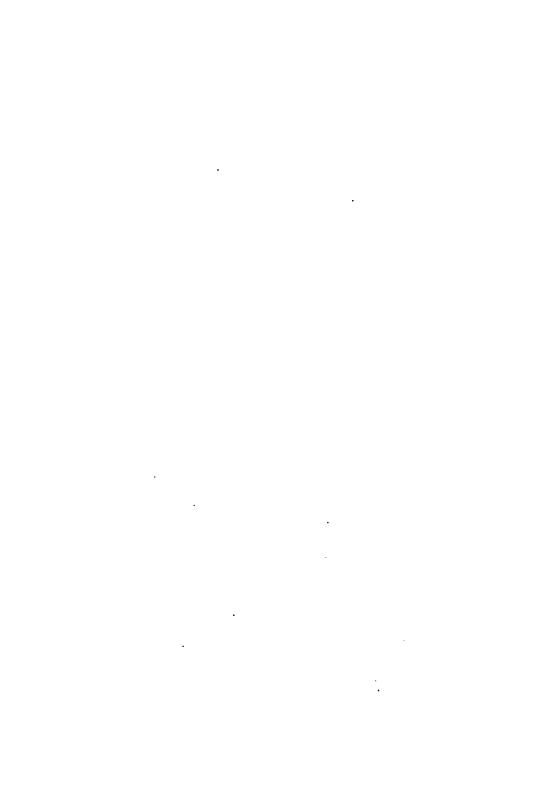



Thorwaldsen's Museum.

# Thorvaldsen's Leben

nach ben

eigenhandigen Aufzeichnungen, nachgelaffenen Bapieren und bem Briefwechfel des Kunftlers

von

Just Mathias Thiele.

Deutsch von henrik helms.

Dritter Banb.

Dit der innern und außern Anficht und bem Grundrig von Thorvalbfen's Dufeum.



verlag von C. Wiedemann 1856.

210 0 361

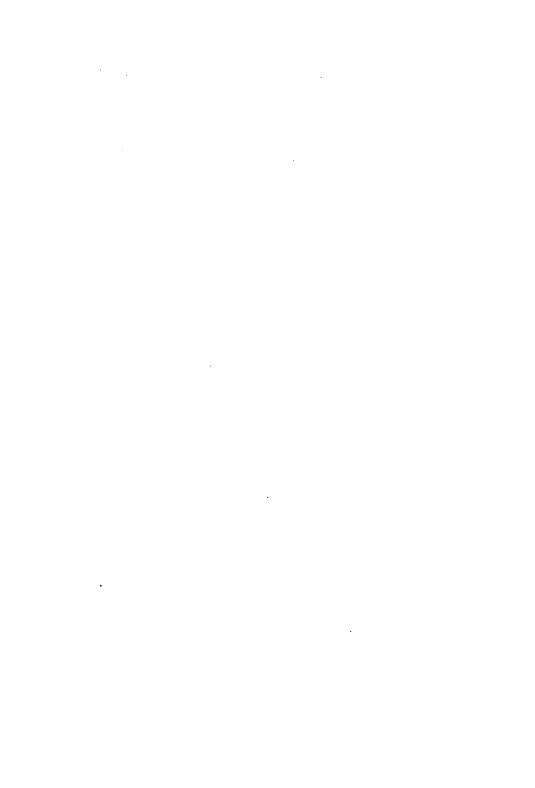

# Inhalts-Verzeichniß

nan

Thorvaldsen's Leben. Drei Bände.

### Erfter Band.

Erftes Buch. Chorvaldsens Jugend.

#### Erstes Rapitel.

#### Zweites Kapitel.

Thorvaldsens Cintritt in das Leben. Die Runst und das tägliche Brot. Reisestipendium. Abreise mit der Fregatte Thetis. Masta. Aufenthalt auf Masta. Reise über Palermo nach Neapel. Thorvaldsens Tagebuch. Ankunst in Rom

### Drittes Rapitel.

#### Viertes Kapitel.

Dekonomische Berhältnisse. Thorvaldsen verfällt in Melancholie. Anna Maria's Berheirathung. Jasons Brief. Bekanntschaft mit Baron Schubart. Charles Stanley. Die Gräfin Boronzoss. Wilhelm von humboldt. Abam Moltke. Birkung der Empfehlungen in Kopenhagen. Tod seiner Mutter. Reise nach Reapel. Ausenthalt auf Montenero. Ausstüge nach Florenz. Carrara und Genna. Rücklehr nach Rom. Tausstein sit die Gräfin Schimmelmann. Schluß der Jugendgeschichte

# 3weites Buch. Thorvaldsen in Rom.

(1805-1819.)

#### Erstes Rapitel.

Rudblid. Erwartete Bestellungen aus Ropenhagen. Charles Stanley. Der Taufstein für die Gräfin Schimmelmann. Achtles und Brifeis. Thorvaldsen wird Professor an der Ropenhagener Atademie. Der Tanz der Musen. Graf Rangau Breitenburg. Prometheus und Minerva. Mars und Benus. Bestellungen aus Amerita. S. 121

#### 3weites Rapitel.

Dekonomische Berlegenheiten. Tod Stanley's und des Baters Thorvaldssens. Hebe. Psyche mit der Base. Frau v. humboldt und Fran Brun. Amor und Psyche. Fronton für das Rathhaus zu Kopenshagen. Mars. Adonis. Canova. Der Kronprinz von Bayern. A genio lumen. Bestellungen des Generals de Bald. Besta. Briefwechsel mit der Gräfin Schimmelmann und dem Grafen Reventslow. Tod Zoega's. Dehlenschlägers Ankuust in Rom. Berhandlungen mit der Schloßbau-Commission in Kopenhagen . S. 143

#### Drittes Rapitel.

Entführung Bine' VII. Amor. hektor, Paris und helena. Fürst Malthe von Putbus. Amor auf dem Löwen. Aphrodite's Geburt. Amor von einer Biene verwundet. Mercur, Bacchus und Ino. Buste Zoëga's. Abildgaards Tod. Unannehmlichkeiten wegen Boega's Nachlaffenschaft. Die herausgabe der Berte Thorvaldsens. Brondsted. Jupiter und Remefis. Rauch. Busten von Ida Brun und Camuccini. Goethe. Etatsrath Best. Thorvaldsens Buste. Der

Sommer und der herbst. Amor und Psyche. Byström. Bacchus und Amor. Caritas. Wonument der Königin Louise. Abreise v. Schubarts. Walling. Monument Augusta Böbmers . . S. 183

#### Viertes Rapitel.

v. Schubart wieder in Kopenhagen. Aufforderung zur Rudkehr an Thorvalbseu. Der Alexanderzug. Die zwei Carpatiden. Arbeiten für den Kronprinzen Ludwig von Bayern. Aufenthalt in den lucchesischen Bädern. Die Großherzogin von Loscana. Benvenuti und Santaralli. Tod der Baronin v. Schubart. Basrelief für ihr Grab. Lenerani. Edersberg. Ressus und Dejanira. Bultans Berkstätte. Das Monument der Augusta Böhmer. Der Herzog von Bebford. Briamus bei Achilles. Die Gräfin Oftermann . . . . S. 214

#### Fünftes Rapitel.

Thorvalbsens Portrait von Edersberg. Der in Marmor vollendete Tauffein in Ropenhagen. Runstausstellung der Kopenhagener Afademie. Der laute Bunsch nach Thorvaldsens zeitweiliger Rudsehr ins Baterland. Erweiterung seiner Ateliers. Briefe von Bröndsted und dem Prinzen Christian. Reue Bearbeitung älterer Arbeiten. Die Benus. Restauration der Aegineten. Reue Busten. Fries für den Kronprinzen von Bayern. Englische Besuche. Monumente der Gräfin Bortowsta und des Grafen Potodi. Schreiben von Henrit Steffens. Der Prinz Butera. Brieswechsel. Die Reise nach Däuemart ausgeschoben. Das Monument für Poniatowsti. Lord Byron in Rom. Thorvaldsens Krantheit und häuslichseit. Niß Madenzei Seasorth

#### Sechstes Rapitel.

Thorvaldsens Gesundheitszustand und hauslichteit. Lord Carignan. Der Alexanderzug von Dänemart aus und von dem Grasen Sommariva bestellt. Die Buste des Letteren. Baron v. Schubarts Bessuch. Brieswechsel wegen des Alexanderzugs. Statue des Königs Ferdinand von Neapel. Christus und die Jünger in Emaus. Fernere Berhandlungen über das Monument Poniatowsti's. Mercur als Argustödter. Hermann Freund. Giovanni Bienaimé. v. Schubarts wiederholter Besuch. Der Kronprinz Ludwig in Rom. Thorvaldssens Krantheit und Aufenthalt in Albano. Miß Madenzie Seassortb. Reise mit ihr nach Reapel. Die Fürstin Baryatinsti. Besstellungen ans München. Schluß der Berhandlungen über das Monument Poniatowsti's. Thorvaldsens Liebe. Borbereitungen zur endlichen Abreise

### Zweiter Band.

# Drittes Buch. Thorvaldsen in Rom

(1819-1839.)

#### Erstes Kapitel.

Thorvaldsens Reise nach Dänemark. Aussicht auf eine abermalige Berzädgerung derselben. Graf Ranzau-Breitenburg und dessen Einstuß auf Thorvaldsen. Abreise von Rom. Ausenthalt in Florenz und Parma; die Frescomalereien Correggio's. Mailand. Graf Sommariva und das Appiani-Monument. Stuttgart; Besuch bei Danneder. Frankfurt a. M.; Sulpice Boisserée und das Goethe-Monument. Die Rheinreise. Ankunst in Dänemark. Dessentliche Huldbigungen

#### Zweites Rapitel.

Staub der Dinge in Rom. Berhandlungen über Arbeiten für das Schloß und die Kirchen Kopenhagens. Unfang seiner Arbeiten. Die Buften der königlichen Familie. Basreliefs: die Laufe Christi und das Abendmahl. Berwendung für die Erweiterung der Akademie der schönen Künste. Charakteristische handlungsweise. Plan Thorvaldssens zur Ausschmuckung der Frauenkirche. Berhandlungen wegen eines Freiheit-Wonuments für den Kaiser Alexander und eines Goethe-Denkmals. Abreise. Gesahrvolle Fahrt über die Oftsee. Berlin, Dresden, Breslau. Ankunft in Barschau. . . S. 175

#### Drittes Rapitel.

Raifer Alexander und Thorvaldsen. Monument für Rikolaus Kopernikus. Thorvaldsen modellirt die Buste des Kaisers. Berhandlungen bes huss des Poniatowski-Monuments. Abreise von Barschau, Krakau und Troppau. Das Fürst Schwarzenberg-Monument. Aufenthalt in Bien. Unglüdsbotschaft aus Rom. Schnelle Rüdreise . . S. 39

#### Viertes Rapitel.

Thorvaldsen und seine Freunde in Rom. Der Pring Christian Fre berit. Correspondeng mit der Bancommission in Ropenhagen. Profestor Dabl. Das Goethe-Monument. Kronpring Ludwig von 

#### Fünftes Rapitel.

#### Sechstes Rapitel.

Das Poniatowsfi-Monument wird in Angriff genommen. Die Botodi- und Kopernitus-Statue. Der Improvisator Sestini. Tenerant's Erfrankung in Florenz. Entstehung des Basreliefs Caritas.
Bieder einmal das Goethe-Monument. Angesaugene und wieder
liegengelaffene Bestellungen. Erste Idee zu dem Einzuge Alexanders. Das Fronton für die Christiansburg wird in Angriff genommen. Seschwächte Gesundheit Thorvaldsens . . . S. 74

#### Siebentes Rapitel.

Erweiterung der Ateliers. Die Johannes-Gruppe. Bestellungen aus München. Correspondenz mit dem Kronprinzen. Die Christussetatue. Die Apostel. Lod Canova's; Thorvaldsen's Berhältuiß zu Canova. Thorvaldsen in Lebensgesahr. Das Poniatowstis-Comite. Die Kopernikus-Statue wird fertig. Graf Schönborn und Dr. Schorn. Der Lausengel

#### Achtes Rapitel.

Thorvaldsen und Cardinal Consalvi. Bestellung auf ein Monument zum Gedächtniß des Papstes Pius VII. Entwürse dazu. Consalvi's Lod; Buste und Monument desselben im Pantheon. Biele drangende Bestellungen und Thorvaldseus Berhalten zu diesen. Ankunft des Berfassers dieses Buches in Rom. Jason wieder in Angriff genommen und der Apostel Johannes aufs Reue modellirt. Die Alter der Liebe. Buste eines indischen Fürsten . . . . 6. 103

#### Meuntes Rapitel.

#### Behntes Rapitel.

Die Beziehungen zu Barschau. Das Monument des Herzogs von Leuchtenberg. Differenzen zwischen Thorvaldsen und dem Grasen Luigi Sommariva. Angriffe wegen des Appiani-Monuments. König Ludwig und Schwanthaler. Thorvaldsen und die Improvisatrice Rose Laddei. Besuch Lev's XII. Die Arbeiten für die Frauenkirche, Die Poniatowski-Statue fertig. Mishelligkeiten mit Tenerani. Freund verläßt Nom. Erster Gedanke zu einem Thorvaldsen-Museum. S. 152

#### Elftes Rapitel.

Pring Frederik Karl Christian in Rom. Eine Reihe Basreliefs und Buften. Enthulung des Bacca-Monuments. Jason vollendet und abgesendet. Die Christus-Statue. Correspondenz wegen der Apostelsstatuen. Thorvaldsen giebt das Präsidium von S. Luca aus. Schicksal des Poniatowski-Monuments. König Ludwig und die Großssürftin Helene in Rom. Diebstahl in Thorvaldsens Münzsammlung. Ehrenbezeigungen. Wonument Lord Byrons. Tod Caroline v. Humboldts; ihr Wonument

#### 3wölftes Rapitel.

Die Biographie Thorvalbsens. Das Leuchtenberg-Monument. Reise nach München. Enthüllung des Bacca-Monuments in Pisa. Das Churfürstwazimilian-Monument. Festlichkeiten in München. Enthüllung des Leuchtenberg-Monuments. Rückreise nach Rom. Das Schiller-Monument. Das Bethmann-Hollweg-Monument fertig. Abonis. Borbereitungen zur Aufstellung des Pius-Monuments. Die Napoleons-Büste. Das Potocki-Monument. Berhandlungen über das Byron-Monument. Thorvaldsens erstes Lestament . S. 214

### Dreizehntes Kapitel.

Ein Geschent der Stadt Turin. Der junge Goethe in Rom. Thorvaldsen faßt den Entschluß, Rom zu verlassen. Das Byron-Monument fertig. Reue Basreliefs, darunter zwei Supplemente zu dem Alexanderzug. Thorvaldsens eigene Bufte von Biffen. Der Dichter Angelo Maria Ricci und die Amor-Basreliefs. Thorvalbsens Zusammenkunft mit Balter Scott; bessen Buste. Die Adonis-Statue fertig. Der Dichterfries. Das Gutenberg-Monument. Familien-angelegenheiten. Eine große Sendung von Kunstwerken nach Danemark. Basreliefs: Die Evangelisten. Die Parzen. Thorvaldsen am Grabe Raphaels. Buste horace Bernets. Räheres über Ihorvaldsend Testament und sein Museum. Basrelief: Remests. Thorvaldsen in Lebensgefahr

#### Vierzehntes Kapitel.

Thorvalbsen verschiebt wiederum seine Abreise nach Danemark. Eine große Anzahl neuer Basreliefs, darunter "die vier Jahreszeiten" und drei Basreliefs für das Schiller-Monument. Erster Schritt zu einem Thorvalbsen-Museum in Ropenhagen und Brieswechsel hier- über. Horace Bernet malt Thorvaldsen. Fest zu Ehren Horace Bernets. Beziehungen zu München und zu Bürttemberg. Stizzen zu dem Schiller-Monument. Frontonstlizzen. Restauration der Marcus Aurelius-Statue. Modell zur Nazimislan-Statue fertig. Modell zur Conradin-Statue. Goldene Medaille der Atademie S. Luca

#### Aunfzehntes Rapitel.

#### Dritter Band.

Biertes Buch.

## Thorvaldsen in Kopenhagen.

(1839-1844.)

#### Erstes Rapitel.

Rachricht von Thorvaldfens Abreise nach Ropenhagen. Ankunft und festlicher Empfang im Sunde von Danen und Schweben. Festlicher Empfang in Kopenhagen. Nordlichter. Thorvaldsen begiebt bie

#### 3weites Rapitel.

#### Drittes Rapitel.

Die Corvette Galathea wird nach Livorno entsendet, um einen neuen Transport Thorvaldfen'icher Arbeiten nach Ropenhagen zu bringen. Thorvaldfen macht verschiedene Ansfluge und wird überall feftlich empfangen. Sein Atelier auf bem herrenfit Ryfo. Buften von ben danischen Dichtern Solberg und Dehlenschlaeger. Bortraitstatue von Thorvaldfen felbit. Undere neue Arbeiten, barunter bie beiden Friefe für die Frauentirche: Chrifti Gingug in Jerusalem und Chrifti Leibenegeschichte. Berhandlungen in Betreff bes Museums; ber Ronig fcentt einen Bauplag. Bindesbolls Bauplan; einige beherzenswerthe Meußerungen über denfelben. Thorvaldfen will Rovenhagen wieder verlaffen. Er wird jum Großfreug: Ritter vom Danebrog ernannt. Thorvaldfens Bappenfchild. Monument Konig Frederits des Sechsten. Statue des Ronigs Chriftian bes Bierten. Berichiedene Basreliefe. Bortraitmedaillon von Benrit Steffens. Thorvaldfen und bas Ramilienleben auf Apfo. Basreliefs, Buften. Unannehmlichteiten wegen bes Bauplans jum Mufeum. Projectirtes Rapoleon= Monument. Enthullung des Schiller . Monumente und der Marimilianstatue: mehrere Schreiben aus Beranlaffung berfelben. Ende der Berhandlungen über das Boethe. Monument

#### Viertes Rapitel.

Aus Thorvaldsens Privatleben; charafteristische Züge. Aus dem Atelier auf Ryso geben mehrere neue Basreliefs hervor. Abreise
nach Rom im Jahre 1841. Triumphzug durch Deutschland.
Festlickeiten bei der Ankunft in Rom. Basrelief-Cyclus: Jesu

#### Fünftes Rapitel.

Erster Besuch Ihorvaldsens in seinem Museum zu Kopenhagen. Neue Basreliefs. Codicill zum Lestamente Thorvaldsens. Endliche Ausssührung des Frontons für die Christiansburg. Briefwechsel bezügslich verschiedener Statuen für dieses Schloß. Studenten Abresse in Betreff einer Lutherstatue. Neue Basreliefs. Die Statuen herzules und Aesculap. Retouche von: "Die Liebesalter." Ihorvaldsen leidet an einer alten Beinwunde. Basrelief: Genius der Sculptur.

#### Sechstes Rapitel.

Die letten Tage Thorvaldsens. Todesahnungen. Die unvollendete Lutherbufte. Thorvaldsen segnet das Beitliche. Trauerfest und Beifebung in der Frauenkirche. Feierlichkeit der Alademie der schönen Runfte. Die Gruft Thorvaldsens in feinem Museum . S. 176

#### Anhang.

| Alphabetisches Register von fammtlichen Arbeiten Thorvaldsens.  | €. 190        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Chronologisches Register von fammtlichen Arbeiten Thorvaldfens. | <b>©.</b> 207 |
| Perfonal-Regifter                                               | <b>S.</b> 224 |
| Gretarung zu bem Grundrift nan Thornaldfend Mufeum              | 65, 238       |



# Viertes Buch.

Chorvaldsen in Kopenhagen.

**1839 — 1844**.

## Erftes Rapitel.

Rachricht von Thorvalbsens Abreise nach Ropenhagen. Ankunft und sestider Empfang im Sunde von Danen und Schweden. Festlicher Empfang in Kopenhagen. Nordlichter. Thorvalbsen bezieht die Charlottenburg; er vergleicht sich mit dem Papst. Thorvalbsenische Medaille der Kopenhagener Alademie der schönen Kunste. Schreiben des Prinzen Christian. Feierliche Sitzung der Alademie und andere Ehrenbezeigungen in Kopenhagen.

"Jest kommt Thorvaldsen! Jest kommt er in der That."— So hieß es in Ropenhagen zu Anfang des Augusts 1838. Die Rehrzahl lächelte ein wenig ungläubig, wenn solche enthusiastische Aeußerungen sich geltend machten, und versuchte man dieselben dadurch zu bestätigen, daß man hinzufügte, es läge darüber ein officieller Raport von dem Chef der Fregatte Rota vor; so blieb die Antwort doch noch immer ein Achselzucken.

Allein bald war man jedoch genöthigt an diese Unwahrscheinlichkeit zu glauben, und für diejenigen, welche der Sache am nächsten ftanben, war dies ein Jubel. — Bar es ihnen doch fast eine Chrenschuld,
an deren Abtragung sie Zweisel gehegt hatten, — ein Wechsel, den
sie, vielleicht etwas leichtsinnig, auf den lieben Thorvaldsen gezogen
batten.

In einem engern Areise machte nun die Frage fich geltend, wie ber große Runftler in feiner Baterftadt zu empfangen, und was behufs

#### 4 Borbereitungen ju Thorvaldfens Empfange in Ropenhagen.

beffen vorzubereiten fei: es trat ein Berein zur Beantwortung dieser Fragen zusammen. Die Ankunft der Fregatte war vielleicht nahe bevorstehend, sernere Nachrichten abzuwarten, erlaubte die Beit nicht,
wenn man sich nicht der Gesahr aussehen wollte, überrascht zu werden.

Auf der Rhede von Selfingör lag das Wachtschiff Diana, und so wie man sich an dessen Commandeur, Capitain Zahrtmann, wendete, um durch diesen sogleich durch Eilboten benachrichtigt zu werden, wenn die Fregatte Rota sich dem Sunde näherte, so unterrichtete man auch brieflich den Fregattencapitan Dahlerup davon, daß in Kopenhagen Thorvaldsen ein sestlicher Empfang bereitet werden solle, und stellte die Uebergabe des Briefes dem Wohlwollen des Capitains Zahrtmann anbeim.

In Kopenhagen tam man überall, sowohl von Seiten der Autoritäten, als der Privaten, dem Festcomité bereitwilligst entgegen, und nachdem Alles vorbereitet war, errichtete man auf dem dortigen Nicolaithurm eine hohe Flaggenstange, an welcher, sobald die Nachricht einging, daß die Fregatte Nota sich im Sunde zeigte, eine große Flagge aufgezogen werden sollte.

Die nackte Flaggenstange stand nun dort Tag aus, Tag ein, und beantwortete die sehnsüchtigen Blide, die man ihr zuwarf, nur damit, daß sie gen himmel zeigte. Das Festcomite hielt mehrere Sitzungen, die Bereine trasen Berabredungen, die Geschäftsleute waren emsig damit beschäftigt, Alles in Ordnung zu bringen und bereitzuhalten; — bei ungeduldigem harren verstrichen die Tage, welche jedoch am 10. Septbr. 1838 die Ernennung des Etatsraths Thorvalbsen zum Conserenzrath brachten, und während welcher man ihm das Patent dieser Ernennung nach helsingör entgegensendete.

Endlich am 15. Septbr. traf ein Eilbote mit der Nachricht in Kopenhagen ein, daß die Fregatte Rota an demselben Tage um 6½ Uhr Nachmittags frenzend in den Sund eingelaufen sei; die Strömung sei jedoch der Fahrt in dem Grade entgegen, und der Wind so schwach, daß die Fregatte kaum die Rhede von Helfingor Abends erzeichen und jedenfalls nicht eher auf der Rhede von Kogenhagen anzkommen werde, als am folgenden frühen Worgen.

Der folgende Tag war ein langer Sonntag; jeden Augenblick konnte man die frohe Botschaft erwarten, allein sie ging nicht ein.

Bahrend aber der Tag in unruhiger Erwartung in Rogenhagen verstrich, empfing man Thorvaldsen festlich im Sunde, in der Rahe von helfingor, wo die Fregatte sich vor Anker gelegt hatte. Bon helfingor aus war eine Einladung hinüber nach helfingborg ergangen, und am Sonntage führte das Dampsichiff "Königin Marie" dem großen Künftler des Nordens einen Berein von Danen und Schweden entgegen.

Unter den Flaggen beider Nationen und mit einem Mufitchor am Bord näherte das Dampsichiff sich am Sonntag Nachmittag der zurückgekehrten Fregatte, und mit jubelndem Sang und Klang, welcher von der Besatzung der Nota aus voller Brust erwiedert wurde, ging das Dampsichiff um die Fregatte herum und legte sich ihr zur Seite.

Thorvalbsen, welcher darauf an Bord des Dampschiffs ging, wurde dort mit einem festlichen Liede und mit einer Rede von Bastor Boye aus helfingör empfangen. In einer nicht ganz ehrlichen, — aber mit einer den großen Künstler charakteristrenden Bescheidenheit deutete er dieses Alles dahin, als gelte es doch eigentlich dem glücklich zurückgesehrten Segler. Er entzog sich dadurch jeder Beantwortung der ihm bezeigten Ehre und Huldigung, und wir heben diesen Zug um so mehr hervor, als sich ähnliche Züge überhaupt in der Geschichte der ihm dargebrachten Huldigungen öfters nachweisen lassen.

Zweiselohne wird es nicht an Aufforderungen gesehlt haben, nun das Dampsichiff zu benußen, um sich entweder in Belsingör oder in Ropenhagen an's Land seizen zu lassen; aber theils wird Thorvaldsen selbst es wahrscheinlich am passendten gesunden haben, mit der Fregatte bis an seine Baterstadt noch weiter zu gehen, theils dürste wohl auch der Fregattenchef, unterrichtet von den in Kopenhagen getrossenen Borbereitungen, jedem andern Bunsche entgegengearbeitet haben.

Als das Fest an Bord des Dampfichists zu Ende war, begab fich Thorvaldsen in die Fregatte zurud, und folgte von da aus mit den Bliden den davon ziehenden Freunden, soweit der dide Rebel es erlaubte.

Die Racht brach bald barauf ein, und anstatt ber jubelnden Sangestone trat nun ber einformige Bellenichlag ber rollenben Gee ein. Still und fdweigend fdritt er noch an der Schanze auf und ab, lehnte fic bann und wann über ben Schiffsbord binaus, und fentte feinen arogen flaren Blid in die tiefe Racht.

Da brachte auch die Simmelssphäre des Norden ihrem großen Sohn einen festlichen Gruß; von dem fernen Porizoute sendete Gott Thor fein iconftes Strablenlicht aus, und bas Deer fing es in feinem bunteln Spiegel auf - Thorvaldsen ftand umftrablt von den berrlichften Rordlichtern!

Es durften die Berichte von bergleichen Phanomenen, verlnupft mit Begebenheiten wie die vorliegenden, vielleicht in der Beiten Lauf und zwar nicht ohne Grund auf das Conto eines voetiffrenden Stols übertragen werben, allein es machen fich im Leben unfere Runftlers so viele bieser kleinen Bunder geltend, die den Beobachter ergreifen und erheben, mabrend man fie im Uebrigen unangetaftet vorübergleiten läßt, daß wir es bier nicht unterlaffen können, das icon damals Beobachtete wieder zu verzeichnen und hervorzuheben.

Und um so mehr muffen wir diese damals so viel besprochenen Rordlichter hier ermahnen, als es icon bei feinem erften Befuch, im Sabre 1819 bemerkt wurde, daß er bei der Ankunft auf vaterlandischem Boben Gruße aus dem fernen Bole in Inifternden Rordlichtern empfing.

Damit dieses jedoch Riemand als schwulftigen Tand und Erbichtung anfebe, belegen wir bier unfern Bericht mit einem profaifchen Auszug aus einem aftronomischen Journal, indem wir von der Hand bes jest verftorbenen Abmirals Zahrtmann folgende Mittheilung an ben Berausgeber benuten :

"Als Thorvaldfen in Gefellschaft bes Brofeffore Lund im Berbft 1819 jum erften Dale in das Baterland jurndtehrte, fab ich ibn auf Augustenborg bei ber Bergogin Bitwe Louise Anguste. 3ch war namlich bamals bei ber Gradmeffung unter Brofeffor Schumacher angestellt, und unternahm im Berein mit ihm und zwei Ingenieurofficieren aftronomifche Observationen bei Lysabel auf Alfen. Es entging beshalb nicht unferer Beobachtung, daß fich wenige Tage fpater, zwei Abende binter einander Rordlichter zeigten, welche zwar lange nicht fo fart waren, wie ich fie früher in Rorwegen gesehen hatte, fich aber doch ganz weiß zeigten, und den Eindruck machten, als knisterten fie. Damals waren seit geraumer Zeit keine Rordlichter in Danemark gesehen worden, und fie fesselten deshalb um so mehr die Ausmerksamkeit. Sie wurden natürlicher Beise in das Protokoll des Observatoriums notirt, und Prosessor Schumacher selbst that scherzend die Bemerkung: "dies muß zu Ehren Thorvaldsens sein."

Dieser Aeußerung erinnerte ich mich, als Thorvaldsen im September 1838 jum zweiten Male nach Danemark mit der Fregatte Rota zurnchgekehrt war. Ich commandirte damals die Corvette Diana als Bachtschiff auf der Rhede von helfinger, und bemerkte gerade an dem Abende, an welchem die Rota in Sicht, und wegen Biderstrom und Gegenwind im Sunde dem hammerwerke gegenüber geankert war, die stärkten und schönsten Rordlichter, die ich jemals erblickt habe. Dieselben zeigten in hohem Grade den rosenrothen Schein, welchen die Rordlichter anszeichneten, die mit verschiedenen Unterbrechungen hier während der sechs die sieben darauf folgenden Jahre sichtbar waren. Für die Glandwürdigkeit dieses bürgt

Ibr

Babrtmann."

Ropenhagen, den 14. Januar 1852.

Bahrend des Sonntags hatte das Dampfichiff fich vergeblich bemubt, die Fregatte an der Festung Kronburg vorüberzusühren; dies gelang erst am Rontag Rorgen.

Alles war in einen dichten Rebel gehüllt, der schöne Anblid von Aronburg war ganz und gar verschleiert. Durch diese Rebelwolken glitt die Rota langsam im Rielwasser des ihr vorauszehenden Dampfers dahin, und es soll eine wunderbare Neberraschung gewesen sein, als durch den Rebel, bald vom Steuerbord, bald vom Backbord herauf, Musit und Gesang aus zwei Booten, einem schwedischen und einem dänischen, welche kaum sichtbar die Fregatte durch den Sund geleiteten, empor stiea.

Jest naberte fich endlich Thorvalbsen seiner Baterftadt, wo Alle in gespannter Erwartung bereit waren, ihn zu empfangen. Allein die Flagge zeigte fich nicht an der tablen Stange, und von dem Manne, der auf der Batterie Sextus ftand und ausspähte, vernahm man nur, das der dichte Rebel seder Fernsicht hindernd in den Beg trete.

Wenige Stunden nach Mittag wurde die Luft wieder heiter, und nun ertonte endlich die Botschaft, daß die Fregatte im Auffegeln begriffen war.

Der Berfasser war gerade berjenige, welcher im Auftrage des Comite's diese Rachricht empfangen und sie zu weiterer Kenntnis bringen sollte, und er darf es nicht unterlassen, hier als einen Ausdruck der allgemeinen Stimmung und Erwartung bemerklich zu machen, wie er, als sein Bote den Betressenden auf dem Ricolaithurme in Kenntnis gesetzt hatte, daß die Flagge ausgezogen werden könnte, von seinem Fenster aus dieselbe in die Höhe sliegen sah, und saft in demselben Ru eine plötliche Beränderung auf dem großen Marktplatze und in allen anstoßenden Straßen gewahrte. Die Schritte Aller waren plötlich nach dem Hasen gelenkt, und im nächsten Augenblicke bezeugten große Schaaren von Menschen, welche über den Blatz durch die norwegische Straße gleichsalls dem Hasen zueilten, eine merkwürdige Theilnahme an der Tagesangelegenheit.

Bon dem Festcomite war schon früher ein Brogramm ausgegangen, in Folge deffen die theilnehmenden Corporationen dem Antommenden in festlich geschmudten Booten entgegenziehen würden. Eine weite Strede langs dem Bollwerke des Canals, welcher unmittelbar an den hafen stößt, lagen diese Boote ihrer Bemannung harrend, die jest von allen Seiten herbei eilte.

Es war eine rauhe Bitterung, und ein dichter ftarter Regen fiel aus den niedrig hangenden Bolfen herab. Allein nichtsdestoweniger gewahrte man in turzer Zeit die mit Flaggen, Blumengewinden und statternden Bildern geschmuckten Boote in einer langen Reihe an dem Kriegshafen vorüber auf der Rhede hinausgleiten.

Jedes Boot bezeichnete durch die Abzeichen der Flaggen und Bimpel die Abgeordneten des Bereins, welche es am Bord führte.

In der Flagge der Kunftler erblickte man Thorvalbsens Gragien, den Tag und seinen sit enden Amor. Der Studentenverein führte die Minerva in seiner Flagge; der Induftrieverein den Bultan. Das Boot der Mediciner führte einen Aesculap, und ein Fahrzeug, welches für die ausgezeichnetsten Dichter Danemarts bestimmt war, fuhr unter bem Schute eines Beaafus. Eine Angabl Boote, von verschiedenen Bereinen ausgebend, führten Mufitchore am Bord, und das Mannover wurde von einem allgemein beliebten Secofficier geleitet, von deffen fleinem Boote ein Reptun von der Stangenflagge herabwehte.

Die Fregatte Rota lag bereits innerhalb der Batterie Drei Rronen, als die Boote auf der Rhede jum Borfchein tamen, wo ihre Anzahl sich mehrte, und wo sie sich in zwei Reihen theilten, um die Fregatte ju umfreifen.

In diefem Augenblide brach die Sonne durch die Bolfenschichten, und ein herrlicher Regenbogen wolbte fich gerade über dem Schiffe; und, damit nicht auch die Erzählung von diesem überraschenden Anblick in der Bukunft als ein Colorit des Verfaffers betrachtet werden soll, verweisen wir auf bas Bild, in welchem Edereberg biefen festlichen Moment auf der See verewigt hat.

Bahrend fich nun die Boote mit ihrer tonenden Mufit an beiben Seiten zu ordnen bestrebten, um die Fregatte in einem engern Rreise umgeben zu tonnen, ruderte ein mit pompejischen Decorationen geschmucktes Boot unter der Rota bin, um den liebsten Mitarbeiter Thorvaldsen's und beffen Biograph als Deputation an Bord zu bringen.

Thorvald fen fand auf der Schanze am Rehling, als wenn er es nicht fei, auf den alle diese Restlichkeiten bingielten. Als er aber seine Freunde erblickte, umarmte er sie herzlich und vergönnte ihnen taum das Bort, die Botichaft ju überbringen.

Im nachften Augenblide ertonte ein Lied von 3. 2. Beiberg, von den die Rota umfreisenden Booten - ein Lied "ihm, dem Gotterformer, der Danemarks Namen zum Glanz auf den Kunsthimmel gebracht" zu Ehren.

Ein bonnerndes Boch folgte diesem Liede und fand ein volltonen. des Echo bei den vielen Taufenden, welche in dichten Maffen amphitheatralifch den gangen Douanenplat und die Citadellmalle bedecten.

Die Boote naberten fich hierauf ter Fregatte, um alle biejenigen an Bord ju fegen, welche fich banach fehnten, die Band bes ruhmgefronten Greises zu bruden, und dieser Andrang um und auf dem Schiffe hatte mahrend einiger Augenblide ein fo bedenkliches Ausfeben, daß man mit Recht befürchtete, es könne irgend ein Unglud
geschehen.

Unterbeffen lag die Schaluppe des Chefs bereit, Thorvalbsen ans Land zu segen, und fast mußte man ihn der immer an Bord ftromenden Menschenmenge entführen.

Als er endlich glücklich in die Schaluppe gelangt war, und bort neben dem Capitain Dahlerup, deffen halberwachsenen Sohn vor sich, saß, entdeckte die Menge erst, daß er bereits von Bord gegangen sei, und nun stürmte man von Steuerbord und Backbord herab, um so schnell wie möglich wieder in die Boote zu gelangen.

Allein die Schaluppe hatte bereits abgesetzt und eilte mittelft der taktfeften Ruderschläge sestlich geschmuckter Matrosen dem Lande zu, während sich in ihrem Kielwasser das Bild einer malerischen Regatta zwischen den zurückgebliebenen jest ihr nacheilenden Booten zeigte.

Die ganze Mannschaft der Fregatte stand in den Raaen, und brachte ein donnerndes "Soch" dem großen danischen Mann aus, den die Kota die Ehre gehabt hatte, am Bord zu haben, und nach Danemart zu führen.

An dem Landungsplate harrte eine Anzahl alter Freunde Thorvaldfens, darunter auch die Mitglieder der Kunstakademie, versammelt, um ihn zu empfangen. Bon allen Seiten strömten Menschen hinzu, nur um ihn zu sehen, und aus den Neußerungen, die im Gedränge um ihn herum laut wurden, machte der Eindruck sich bemerklich, welschen seine edle Gestalt auf die Menge ausübte, bei der selbst sein sacher Anzug Sympathieen erweckte.

Als es endlich gelang, ihn aus diesem Gedränge in die Rutsche zu führen, in welcher der alte Oberbaudirector, Conserenzrath Sansen seiner wartete, und in welche der Bildhauer Freund und Capitain Dahlerup mit seinem Sohn ihn begleiteten, waren die Pferde schon ausgespannt, und gleichsam umspult von einem wogenden Menschensmeer gewahrte man nur den obern Theil der Kutsche sich langsam durch die Amalienstraße und über den Amalienburger Blat unter dem lauten Jubel der stets wachsenden Menschenmenge bewegen.

Allein bergleichen Chrenbezeigungen, wie die durch die Straßen von Menschen anstatt von Pferden gezogen zu werden, waren nicht nach dem Sinne Thorvaldsens. Als er später am Abend in einem Familientreise davon reden hörte, daß man in solcher Weise den Wagen bis in die Charlottenburg hineingezogen hatte, wollte er — wenigstens schien es so — dem lange keinen Glauben beimessen. Mochte er sich verlegen fühlen, der Gegenstand einer solchen Ehrenbezeigung gewesen zu sein, oder mochte er sich darüber ärgern, daß "Menschen sich zu Pferden" machen, wir muffen das dahingestellt sein lassen.

Der Bagen wurde, wie erwähnt, durch die Einfahrt der Charlottenburg bis in deren hofraum hinein, bis vor den Eingang zu seinem Ropenhagener Atelier gezogen; dort in dem erhellten und mit Blumen ausgeschmückten Raumlichkeiten begrüßten ihn zuerst seine alten Freunde aus Rom — seine eigenen nach Ropenhagen gesandten Arbeiten —, und in recht ausgeräumter Stimmung warf er ihnen, einem nach dem andern, einen freundlichen Gegengruß zu.

Die Thure nach dem Hofraume blieb offen, und war ganzlich mit Buschauern besetzt, die, während er zwischen seinen Werken umherging, mit Interesse seinen Bliden und Bewegungen folgten; allein er, als er gewahr wurde, daß sich die Zuschauer bescheiben auf der Schwelle hielten, trat freundlich auf ste zu, lud sie ein, näher zu treten, und seine Einladung wurde mit aller geziemenden Zurudhaltung angenommen.

Aber vor der Einfahrt der Charlottenburg, deren Thor der Pfortner zu schließen für nothwendig erachtete, war die versammelte Menge
nicht in dem Grade zurüchaltend. Dort wurde lärmend angeschlagen,
die Thorklingel heftig gezogen und hineingerufen, daß man Thorvaldsen sehen wolle. Diese Aufforderung drang zulegt in das Innere des
Gebäudes durch einen Abgesandten, der sich Eingang durch das Fenster des Pförtners zu verschassen gewußt hatte; man würde sich, hieß
es, nicht eber hinwegbegeben, als bis sich Thorvaldsen gezeigt habe.

Der Berfaffer, welcher in diesen Augenbliden in der Rabe Thorvalbsens war, theilte ihm diesen Bunsch der vielen draußen harrenben Freunde mit, und an seinem Arm ließ er fich nun in den Festsaal der Atademie hinaufführen, von welchem aus ein Balton auf den Konigsmartt geht.

Diejenigen, welche Thorvaldsen naher gekannt haben, werben es charakteristisch sinden, daß er in einem folden Augenblicke über die Situation zu scherzen vermochte. Als er an meinem Arm gelehnt, sich der Balkonthure näherte, um in dem nächsten Augenblick vor die jubelnde Menschenmenge hinzutreten, sagte er mit seinem schelmischen Lächeln: "Das ist ja ganz wie wenn der Papst den Segen austheilt!"
— Und mit diesen an mich gerichteten Worten entblöste er sein Saupt und trat ehrerbietig vor die jubelnde Bolksmenge, und er stand dort in der That ganz wie der Papst auf St. Beter in Rom.

Ein Sturm des lauten Jubels der begeisterten Menge umrauschte ihn, und es war als griffe derselbe wie Windesbrausen in sein flatterndes Silberhaar. Der ganze Blat hatte den Anschein eines Teppichs, gestochten von auswärtsgesehrten Gesichtern und Armen mit schwenkenden hüten, aus dessen Mittelpunkt die Reiterstatue und die Laternenpfähle, reich decorirt mit jugendlichen Bewunderern sich emporhoben.

Als Thorvalbsen Abends in seine Wohnstube, die nach dem botanischen Garten lag, zurückgekehrt war, benachrichtigte man ihn, daß ihm jungere danische Kunstler einen Gruß zu bringen wunschten. Ein Musikor an der Spige, bewegte sich ein Facelzug nun durch die Gange des Gartens, und am offenen Fenster nahm er ihren Gruß in einem Liede von Christian Winther entgegen.

Rachdem der Gesang verhallt und die Facteln zu einem flammenben Scheiterhaufen zusammengeworfen waren, trat er zu seinen jungen Freunden hinaus und verbrachte einige Zeit in ihrer Mitte.

Bahrend dieser Promenade ersuhr er, daß hornemann hier im botanischen Garten wohne, und als er die Wohnung erhellt und die Familie beisammen erblickte, schlug er seinem Begleiter vor, dort einen Besuch abzustatten. Es geschah, und sein Erscheinen erweckte in diesem Aretse viele Freude. Der liebenswürdige Bosaniker Jens Wilken hornemann empfing den Besuch mit der natürlichen herzlickeit, die ihm eigen war, und Thorvaldsen verweilte dort ein Stündchen wie

unter alten Freunden und Bekannten. Er unterhielt fich mit Hornemann und mit Diesem und Jenem der Anwesenden, als er aber gurudaelebrt mar, fragte er mich - nach hornemann. Ihn habe er nicht gefeben! - Und nun erwies es fich, daß er in dem Bahn geftanben, er habe bier feinen Jugendfreund, den Bortraitmaler fornemann besucht, ein qui pro quo, welches erft jest an den Tag tam, und mabrend des Befuches eben fo wenig von ibm felbft, wie von einem Andern bemerkt worden war.

Allein fo erging es ibm öfters im gesellschaftlichen Leben, und bie folgenden Blatter werden ein zweites, nicht weniger carafterifches Beifpiel derfelben Art mitzutheilen haben.

Der lette Theil des Abends verftrich Thorvaldsen in einem fillen Familientreis in der Umgebung einiger wenigen seiner nachsten Freunde.

Um folgenden Morgen versammelten fich einige ber Mitglieder der Aunstakademie wiederum in Charlottenburg, und da es gerade der Geburtstag eines hoben Brafes, des abmefenden Bringen Christian Frederit mar, faßte man schnell den Entschluß, an diesem Tage eine Situng unter freiem Simmel im Balbe abzuhalten, und vereint mit Thorvaldfen nach des Pringen Luftichloffe "Sorgenfrei" binauszuziehen.

Thorvaldsen mar ftete ein bereiter Theilnehmer an bergleichen Unternehmungen. An bem iconen Septembertage rollte nun eine Reibe von Bagen mit einer froblichen Gefellschaft dem Balbe zu, und nach ber langen Seereise erging fich ber muntere Greis mit Entzuden in der frifden Ratur unter ben laubreichen Rronen gruner Buchen. Babrend der Sauptmablzeit im Gafthofe zu Bellevue fprudelte Champagner, und der alte Blumenmaler Frissch, Thorvaldsens Jugend. freund, frifchte unter froblichem Scherz mit feiner polternden Bagftimme feine Erinnerungen aus den jungen Jahren auf.

Kaft alle Tagesblätter Rovenbagens brachten dem zurudgekehrten Runftler ihre Gruße in Berfen und Brofa, und auf feinem Tifche bauften fich Berfe, "Gefuche" und Briefe. Unter diefen lettern befand fich einer, welcher aus weiter Ferne getommen, und icon langere Beit feiner Antunft in Charlottenburg geharrt hatte; es war ein 14 Der Gelehrtenverein in Rhobe Jeland macht ihn jum Chrenmitglieb.

Schreiben aus Rordamerita, ihm burch den Secretar des hiftorischen Bereins auf Rhode . Island, Mr. Thomas S. Webb, übersandt.

Durch dieses Schreiben, datirt Providence R. J. den 30. Januar 1838, wurde er benachrichtigt, daß der genannte Gelehrten Berein ihn unterm 24. deffelben Monats zum Ehrenmitgliede ernannt habe.

Bir unterlaffen nicht, ben Inhalt diefes Briefes mitzutheilen:

Es konnte befremden, heißt es in demfelben, daß ein localer historischer Berein in einem so entlegenen Lande wie Rhode-Island einen Mann zum Mitglied ernennt, welcher demfelben nur durch seinen großen Auf bekannt ift. Allein der Beweggrund dieser Aufnahme hat eine besondere Bewandtniß.

Die Königliche Gesellschaft für nordische Alterthumskunde in Ropenhagen hat, wie bekannt, mit großem Fleiß dahin gestrebt, die ältere Geschichte Amerika's aufzuklären, und das Resultat dieser Bestrebungen, welche im Jahre 1837 in einer Antiquitates Americanae betitelten Schrift niedergelegt find, haben das Motiv zur Aufnahme des großen Künstlers abgegeben.

Es ift nämlich unter anderen genügend erwiesenen Thatsachen an's Licht gezogen, daß diese Gegenden hier (Rhode Island) im Jahre 1007 von einem Zug aus Island unter der Anführung des "Thorsinne Karlseine" besucht worden sind, welcher Thorsinne sich einen Winter am Mount Hope niederließ, woselbst sein Cheweib "Gudrid" im darauf solgenden Frühling einen Sohn zur Welt brachte, dem man den Ramen "Snome" beilegte. Aus einer, dem genannten Wert beigefügten Tabelle über die Nachkommen besagten Snome's geht hervor, daß Bertel Thorvaldsen in gerader Linie von demselben abstammt, und aus diesem Grunde muß es angenommen werden, daß der große Künstler den ersten Amerikaner europäischen Geblütes repräsentire; "by which it will be seen, that the present lineal descendent and representative of Snomi Thorsinnson, de sirst nation American of European descent, is Bertel Thorwaldsen.

Am Tage nach der Baldvartie empfing die Runftakabemie ibren Director in ihrer Sigung vom 19. September 1838. Der Secretair brachte ibm im Ramen ber Atademie folgenden Gruß:

"Thorvaldfen! Wir begrüßen Sie zuerft mit diesem Namen allein, bem Stoly dieses Inftitute, - eine Ehre für Danemart und ein unvermuftlicher Schmud unferes Beitalters!

Thorvaldsen! So find Sie denn wieder in Danemart! So befleiben Sie endlich hier in der Sigung der Atademie, - ben Blag, ben wir lange Beit hindurch nur mit Ihrem hochberühmten Ramen geschmudt faben, mabrend wir Sahr für Jahr und immer mehr in der hoffnung fraftigten, welche jest ber Atabemie, - Danemart gur Freude endlich in Erfüllung gegangen ift.

Bwei Decennien find jest fast verftrichen, seitbem diese Atademie Sie aulest in ihrer Mitte erblickte! Bahrend ber mit dem Ruhme und der Chre des Auslandes geschmuckte in die Beimat gurudgefehrte Sohn wiederum bald von dannen jog, dem hohen, immer hohern Rufe feiner ewig jungen Dufe folgend, fag die Mutter ftill bier im beimatlichen Saufe, ihre Sorgfalt barauf verwendend, die jungern Sobne gu erzieben, benen fie wiederholt mit Stolz das leuchtende Beisviel des älteren Brubers vorhielt.

So feien Sie uns benn wiederum willtommen! Und laffen Sie nun Danemart nicht gar zu bald fagen: Er zieht wieder fort! Wenn wird er nun wiederkehren? - Sat Italien doch der Ehre ficher genug durch Sie, und ift doch gang Europa überall von Ihren Berten umfrangt! Mochte boch Ihre icone Abendfonne ftill und flar über die lieblichen banifchen Auen ftrablen, mabrend Ihre Werte fich in unfern Tempeln, in unfern Burgen erheben, mahrend bewundernde Landsleute Ihnen bas Dentmal errichten, welches fowohl die Gegenwart als die Butunft mit Bewunderung und Dantbarteit erfullen foll!

Die Atademie begrußt barauf ihren bochverehrten Director! Unfre Huldigung entspringt einer tiefen und lebhaften Erkenntniß Ibres unbeftreitbaren Runftlerranges; allein wir begen zugleich bie fefte Ueberzeugung, daß Ihr großes danisches Berg bier, bier, an biefem Orte, - welcher fo viele Ihrer fruheften Erinnerungen birgt - mit Liebe bem mutterfreudigen Busen der danischen Kunftichule entgegenwallt!

Wir bringen Ihnen diefen Gruß der Atademie gleichfalls im Ramen des hohen und edlen Fürsten, welcher fammtliche Angelegenbeiten diefes Instituts mit dem höchsten Bohlwollen, mit dem warmften Interesse, mit der seltensten Einsicht und mit unermudlichen Bestrebungen umfaßt.

Wie tief beklagen wir nicht in diesem Augenblide, daß unser theurer Brases abwesend ift, abwesend bei einer Sigung, in welcher Thorvaldsen zugegen ift, — einer Sigung, die ihm eben so lieb und theuer gewesen sein wurde, wie sie uns Allen ift!

In diesem Gefühl und in dieser Ueberzeugung haben wir geglaubt, bis zur gludlichen Rudtehr Dochdeffelben jede fernere Bezeigung der Hochachtung und Erkenntlichkeit verschieben zu muffen, welche seinem Thorvaldsen zu bringen die Akademie nur wunschen kann!

Wir behalten uns beshalb den freudigen Anblick vor, Zeuge zu sein, daß unser hoher Brases selbst Ihnen die Denkmunze überreicht, welche durch Beranstaltung der Akademie einst unsern spätesten Rachtommen erzählen wird, daß Dänemark mit dankersülltem Gerzen die Werke entgegennahm, welche Thorvaldsen ihm zukommen ließ! Diese Medaille, welche Ihr Bild trägt, ist dazu bestimmt, in Ihrem Namen für Arbeiten den jüngern Künstlern zuerkannt zu werden, die sich bei den jährlichen akademischen Ausstellungen, im außergewöhnlichen Grade auszeichnen; und es gereicht uns zur Freude, hinzusügen zu können, daß sie bereits eine würdige Berwendung gefunden hat\*).

Rach langer Abwesenheit werden Sie finden, daß dieses Institut bebeutenden Beränderungen unterlegen ift, nicht nur durch einen größeren, außeren Schmuck in Salen und Sammlungen, nicht nur durch zweckmäßigere Einrichtung der Schulen und in der gesteigerten Anzahl der Schüler und Böglinge, sondern auch hinsichtlich der inneren Organisation und Thätigkeit. Dieses wird sich indeß bald lebendiger, als meine Worte es zu schildern vermögen, vor Ihren Augen

<sup>\*)</sup> In der Sigung vom 7. Mai 1838 wurde diese Medaille jum erften Male, und zwar dem Maler Martinus Rorby zuerkannt.

Augen entfalten, wenn jest in wenigen Tagen der Unterricht wieder in volle Thatigkeit tritt, aledann werden Sie — so hoffen wir! — unsern vereinten Bestrebungen Ihren Beifall schenken, und wir erwarten zuversichtlich, daß Sie selbst an dem Blate, welchen Sie zu Ehren der Akademie einnehmen, durch eine höhere und umfassendere Einsicht und durch den Einfluß, welcher an Ihren großen Kunstlernamen gestnüpft ist, dieses Institut seinem schonen und rühmlichen Ziel noch naher bringen werden!

Im Ramen des hohen Brafes, im Ramen der Akademie und in meinem eigenen Ramen: Thorvaldsen! Seien Sie willkommen, — seien Sie recht vom Berzen willkommen!"

Rach diesem Gruße wurde ihm, in vorläufig genommenen Abgussen der Stempel, die Medaille präsentirt, welche Broseffor Chr. Christensen für die Atademie in Arbeit hatte, und welche unter dem Namen die Thorvaldsen: Medaille als eine jährlich ausgesetzte Brämie für die Ausktellungsarbeiten Derjenigen sundirt wurde, welche sich vorzüglich durch Talent und gelungenes Streben auszeichneten.

Am Tage darauf empfing Thorvaldfen die Bewillkommnung des Magifirats und des Industrievereins.

Der Studentenverein, welcher auf einer Generalversammlung am 24. September Thorvaldsen zu seinem Mitgliede ernannt hatte, benachrichtigte ihn in einem von den Senioren (R. Suenson, Sager, L. C. Lasson, S. B. Holft) unterzeichneten Schreiben hiervon, in welchem die Boraussehung ausgesprochen war, es wurde dem hochverbienten Kunstler nicht unlieb sein, einen Plat in einem Berein von jungen Musensöhnen einzunehmen, für deren ganze Entwickelung seine unsterblichen Werte eine so hohe Bedeutung hätten.

In der bereits niedergeschriebenen seierlichen Rede, welche die Kunstalademie ihrem Director darbrachte, berührten wir schon, daß ber Fürst, welcher sich eine Reihe von Jahren hindurch wiederholt bestrebt hatte, Thorvaldsen zuruck in das Baterland zu ziehen, und sich eben so oft auf den Tag gestreut hatte, an welchem er ihn in der Alabemie zu empfangen haben wurde, jest, als Thorvaldsen endlich zurückgesehrt, nicht anwesend sei.

Bring Chriftian Frederit, welcher eine Reise in's Ausland angetreten hatte, hielt sich um diese Beit in Munchen auf, und aus dieser fremden Kunftlerstadt übersendete er Thorvaldsen seinen Gruß in folgendem Schreiben:

# "Berr Director Conferengrath Thorvaldfen!

Benachrichtigt von Ihrer Ankunft in Kopenhagen ift es mir eine wahre Frende, Ihnen meinen Gludwunsch hinsichtlich der so wohl überstandenen, und Allen so sehr am herzen gelegenen Reise nach dem Baterlande darbringen zu können; allein ich wünsche namentlich und besonders den Kunftbeflissen und dem alademischen Bereine, deffen Director Sie sind, Glud zu dem Besty Ihrer Person.

Selbst habe ich zu beklagen, daß ich zur Zeit abwesend bin, allein im Berlauf zweier Monate hoffe ich mit Ihnen vereint zu sein, und Richts wird mir dann eine größere Freude bereiten, als mit Ihnen gemeinschaftlich zur Förderung der Aunst und zur Bildung der jungen Runfter in und außer der Atademie zu wirken.

Sie werden einige verdienstliche junge Kunftler und Runstschüler antreffen; diese werden fich durch Ihren Rath und Ihre Anleitung ermuntert fühlen, und nicht allein für diese Sohne der Kunft, sondern auch für den handwerker wird Ihre Anwesenheit eine segensvolle sein. Der Beisall eines großen Künstlers ist der beste Lohn, sein Rath die ersprießlichste Anleitung!

Die Atademie und beren Schulen werden Sie, wie ich hoffe, in autem Fortidreiten vorfinden.

Möchten Sie fich nun recht zufrieden in der heimat und in Charlottenburg fühlen! Sollten Sie irgend eine Aenderung in Betreff der Bohnung oder Ihrer Bequemlichkeit wünschen, so bitte ich Sie recht inftändig, Professor Thiele davon zu benachrichtigen, und wird er aus Beste für Alles Sorge tragen.

Der König von Bayern, ben ich furglich in ber Berchtesftrage fprach, hat mir aufgetragen, Sie berglich zu grußen. Runftiges Jahr, am 13. October foll die Maximilianstatue enthult werben.

Meine Frau grußt Sie, und begludwunscht Sie gu Ihrer Untunft im Baterlande, Ich verlebe mit besonderer Sochachtung und Freundschaft, herr Director, Conferengrath Thorvaldsen,

> 3hr verbundener und wohlwollendster Christian Frederik."

Munchen, ben 29. Septbr. 1838.

Es verfteht fich von felbst, daß in Ropenhagen sofort von allen Seiten die Mittage und Abende des weltberühmten Thorvaldsen mit Beschlag belegt wurden; in welcher Beise er sich aber zwischen allen Denjenigen wurde theilen können, welche laut seiner Jusage sichere Rechnung auf seine Anwesenheit machen zu können glaubten; das war ein Kunftstud, deffen Aussuhrung er freilich lange Zeit hindurch bem Zufall überließ.

Die miteinander wetteifernden Salons und Diners, sowie die Feste, welche einen öffentlicheren Charafter trugen, wurden von dem gemuth- lichen Familienleben mit seinen Lockungen, für welche er gar gern alles Uebrige geopfert hätte, durchfreuzt. Und solche Opfer brachte er benn auch, sowohl freis als unfreiwillig, und zu großem Ungemach für manchen ihm ganz unbekannten Kreis, welcher "auf ihn eingeladen hatte."

Die nicht wenigen Danen, welche früher gludliche Tage in Rom verlebt und somit seine personliche Bekanntschaft genoffen hatten, seierten schon seit mehreren Jahren, im sogenannten Romischen Berein, ben 8. März, "ben römischen Geburtstag" unseres Thorvalbsen.

Es gehörte zu den Eigenthumlichkeiten dieses Bereins, daß Alles in demselben darauf abzielte, Erinnerungen aus den romischen Tagen hervorzurufen, und deshalb waren denn auch alle Umgebungen, bis auf das romische Ofteriewesen so aut wie irgend moalich, nachgeabmt.

Das dieser Berein die Reihe der Feste zur Bewilltommnung Thor- valdfens eröffnete, war gewiß in der Ordnung.

Um Abend des 2. Octobere 1838 war die Ofterie in einem Theasterlocale in der Ofterftraße Ropenhagens eingerichtet, und als "ber Alte" dort eintrat, trug er den römischen Bajoc-Orden, eine tupferne Bunge an grünem Bande auf der Bruft. Den Ton hatte er somit selbst angegeben, und die harmonie blieb nicht aus.

Rachdem alle Diejenigen, welche als Sanger ober als Erzähler liebe Erinnerungen und charafteristische Buge hervorzaubern konnten, ihn erfreut, und viele seiner eigenen guten Geschichten hervorgelodt hatten, nahm er ben Ehrensit an ber einsachen römischen Tafel ein.

Ein Lorbertranz wand fich um sein Jupiterhaupt, während ausgelaffene Bacchanten, befränzt mit Epheu und Beinlaub, die Foglietten über ben römischen Strich gefüllt, ihn in fröhlicher Begeisterung umgaben.

Dehlenschlaeger brachte nach einem einleitenden Gesange ein Soch auf Thorvaldsen aus. Das Uebrige folgte von selbst. Spat in der Racht geleitete die ganze Gesellschaft Thorvaldsen nach seiner Wohnung in Charlottenburg, und gewiß ist mancher Schlummernde geweckt worden, als die alten rothbraunen Mauern das letzte Hoch über den Konigs. Neumarkt und die an dieselben stoßenden Straßen wiedershallen ließen.

Bwei Tage später war in Roestilde, woselbst die Landstände zur Zeit versammelt waren, ein Fest veranstaltet. Auf eine Einladung von dem königlichen Commissarius, Conferenzrath Dersted, begab er sich Donnerstags den 4. October nach der Stadt des alten Doms hinaus, und wurde dort bei einer Festmahlzeit in einen Kreis von mehr denn hundert Bersonen von dem Präsidenten, Prosessorum, begrüßt; ein Hoch auf ihn wurde eingeleitet mit einem Lied von "Rom und Roesstle" und unter allgemeinem Jubel ausgebracht.

Als er sich nach der Tafel in die Wohnung Oersteds begab und nun bemerkte, daß die Hauptstraße, durch welche er und seine Begleitung schritten, von den Fenstern der Häuser aus, erhellt war, schien es, als wollte er sich gleichsam mit der naiven Bemerkung decken: "es wird wohl heute Abend irgendwo hier Hochzeit sein, weil hier illuminitit ift?" eine Neußerung, welche für Diejenigen, die ihn näher kannten, einen gewissen, ihm eigenthümlichen schalkhaften Charakterzug ausdeckte, — er half sich, wie früher erwähnt, mit ein wenig Naveität, wenn dergleichen Ehrenbezeigungen ihn zur Anerkennung aufforderten.

Abends war der Dom erhellt, und dort hatte nun die Bevölferung ber Stadt Gelegenheit, ihn zu sehen und fich ihm zu nahern, während er unter den Denkmalern der Kirche umherging und als Bushörer einem Orgelconcert beiwohnte.

Ein größeres Geft barrte feiner am 7. October.

Derfelbe Berein, welcher an der Spipe der Empfange . und Fefts lichteiten bei ber Landung geftanden, hatte außerdem gleichzeitig ein

Fest projectirt, an welchem der gebildete Theil der Bevölferung der Hauptstadt in paffender Beise Thorvaldsen die Opfergaben der Boefie und Musik bei seiner Beimkehr darbringen könnte.

Bu diesem Feste, bei welchem man auf zahlreiche Theilnahme rechnete, mahlte man nun die größte Raumlichkeit, welche Ropenhagen bamals bieten konnte, nämlich die Sale des Hotel d'Angleterre.

Als das Festcomite an diesem Abende Thorvalbsen in die große Bersammlung von Damen und Herren führte, wurde er mit einer Fanfare begrüßt. Die ganze Bersammlung erhob sich und ging dem Eintretenden entgegen, und die liebenden und begeisterten Blide Aller ruhten auf dem freundlichen Greise, welcher, schücktern wie ein Kind, an seinen Sig, der Tribune gegenüber, geleitet wurde, von welcher aus ihm das Opfer von Dichtern und Sangern bargebracht werden sollte.

Bu einer schönen altdänischen Bolksweise, arrangirt von Rung, tonte nun ein Lieb des Billsommens von S. B. Solft, und der tiefe, seierliche Gindrud rührte nicht allein den geseierten Runftler, sondern auch Diejenigen, welche ihm diesen Gruß darbrachten.

Bir wurden Unrecht thun, dieses Lied in einer Uebersetzung "im Bersmaße des Originals" und mit muhsam gesuchten Reimen einer andern Sprache hier mehr oder weniger verstümmelt wiederzugeben; allein die stolzen und schönen Gedanken des Liedes durfen wir dem Leser deshalb doch nicht vorenthalten, und referiren demnach in einfacher Prosa über das Gedicht:

Der Normanne — heißt es — zog über's Weer nach dem Süden hinaus, in der plündernden Faust die blanke Wehr; er schrieb mit blutiger Schrift seine blutigen Siege, daß die Tempel und geheiligten Stätten die Spuren seiner Thaten trugen, — und der Glanz der Runst, die erhabensten Werke derselben, die hehren Götterschaaren des Alterthums versanken in Schutt, zertrümmert durch seine Hand. — Solch Frevel aber, ein Frevel gegen das Allerheiligste, war nicht zu sühnen durch Buß' und Reu' wie so viele andere Sünden, denn geheiligt ist das Schöne und vermessen die Hand, die sich vandalisch an Dem vergreist, das zur Läuterung und Erhebung des Geistes geschaffen; ein Makel haftete seit jenen Tagen an dem stolzen Norden. — Doch was des

Rordens wildbarbarischer Sohn damals verbrochen, ein anderer seiner Söhne hat es später ausgeglichen; die ser schrieb mit marmorner Schrift seine erhabenen Siege, und Tempel und geheiligte Stätten tragen gleichfalls die Spuren seiner Thaten: der Meißel klang, und was in den Zeiten des Barbarenthums vermessen zertrümmert, — es wurde strahlend wiedergeboren. — Als der Meißel klang erwachten sie wieder die schönen Götter in dem sernen Süden, und der Süden umfaßte es mit tiesem Berständniß, erkannte die ganze götterbeselte Schönfung und erkannte, daß Alles ihm ersetzt sei, was einst seit Alters längst verloren; des Südens Bölker selbst mußten es gestehen, und den Lorber wanden sie um das Haut des Schönfers. — Und Dich nennt man arm, Dänemark, lieb' Mutter eines solchen Sohnes! — Erhebe frei und stolz deine Stirne! Ein Stern sunkelt dort, der über alle Lande seinen hellen Glanz ausstrahlt! Die Jünger der Kunst all' überall werden sied entzückten Blicks vor dem Strahlenglanze neigen.

Als die Versammlung wieder Blat ergriffen hatte, betrat Brofeffor S. R. Claufen die Tribune. Er schilderte in einem schönen und belebten Bortrage den Ginfluß der bildenden Kunft auf das menschliche Leben, und ftellte den hier geseierten Kunftler als einen der wahren Bohlthäter des höheren Lebens hin.

Darauf folgte ein Chorlied von Grundtvig, in Musik gesetzt von Hartmann, ausgeführt von Männerstimmen. Dehlenschlaeger recitirte ein Gedicht, in welchem er Thorvalbsens Empfang auf der Rhebe als einen Sieg der Kunst mit der am 2. April 1801 zwischen Relson und Olsert Kister gelieserten Seeschlacht auf der Rhebe von Kopenhagen verglich.

Bierstimmige Musik von Ruhlau brachte barauf ein Gebicht von Overstou, "Runst und Liebe" bar, eine Romanze von Genrik Gerz "Liebe zum Baterlande" folgte diesem; H. C. Ansbersen bestieg die Tribune und recitirte ein Gebicht "Jason und ber Alexanderzug," wonach ein Gedicht von J. L. Heiberg "Musik und Plastik," componirt von Bense, ertonte. Nachdem H. B. Holft sein Gedicht "Amor=Psyche" recitirt hatte, wurde besselben "Amors Triumph", componirt von Froelich, vierstim-

mig gesungen. Schließlich bestieg Grundtvig die Tribune und sprach in nordischem Geifte und mit nordischer Araft sein Gedicht "Bing. Thors Sammer," und endlich wurde im Chorgesange die Schlußsstrophe des Gedichts wiederholt, mit welchem diese Singakademie einzgeleitet war, und hiermit schloß dieser Theil des Festes.

Allein jest winkten die Freuden des Wahls und die zierlichen Bande, mit welchen dieser Kranz gewunden war, loften sich allmählich. Die frohliche Stimmung und die sich immer steigernde Begeisterung, der schöne Ton in einer Gesellschaft, welcher im sonst ungewöhnlichen Grade geläutert war, vereinte bald Alle, Bekannte und Unbekannte in offenen und herzlichen Beziehungen, und in demselben Saale, wo vorher stille Ausmerksamkeit jedem gesprochenen und gesungenen Worte gelauscht hatte, ertonte nun die Aussorderung der Musik zu einem kurzen und improvisirten Tanz, bei welchem der betagte Künstler nicht umbin konnte, sich einige Male in den lebensfrohen Armen jugendlicher Schönheit zu bewegen.

Der Studentenverein, deffen Chrenmitglied Thorvaldsen kurzlich geworden war, zog ihn gleichfalls in seinen frohlichen Kreis hinein, und als das dortige Fest auf den 13. October anberaumt war, nahm Thorvaldsen, aus jüngern Tagen wohl wissend, was seiner in einem frohlichen Studentengelage harrte, die Einladung mit einer Freude entgegen, die leicht aufrichtiger gewesen sein dürste, als die, welche er bei vielen anderen Einladungen außerte.

Die Erwartungen unsers Kunftlers wurden auch nicht getäuscht. Der Empfang hatte mehr ein herzliches, als festliches Geprage, und Richts ftorte ihn in ber einmal erwarteten Borftellung, daß er hier nur als ber frohliche Theilnehmer eines Studenten-Comments erschien.

Als er seinen Sits an der langen, der bacchantischen Freude geweihten wohl ausgestatteten Tafel einnahm, begegnete seinem Blide sogleich ein Scherz, der ganz in seinem Sinne war. Bon der Mitte der Tasel aus, erhob sich die alte römische Festung, die Engelsburg, von Backwerf, start armirt mit Conditorei-Ranonen; links erhoben sich die Thürme von der Kronburg mit Kanonen aus derselben Wasseringsum auf den grünen Ballen.

Es war also die Aussicht vorhanden, sowohl auf eine Girandole von der Engeleburg, als auf eine Begrüßung von der Kronburg.

Ein Lied von Dehlenschläger, in Mufit gesetzt von Rroper, leitete bas Reft feierlich ein.

Doch diese Beihrauchwolken lagerten fich bald in dem ferneren Horizonte, und die ungezwungene Freude sendete aus ihren Born wärmend erfrischende Strahlen. Als es zur Evidenz nachgewiesen wurde, daß das neue Ehrenmitglied Student sei, löste sich das letzte Band, welches dem Segler hätte untersagen können, in die offene See zu stechen, und diesen Beweis führte H.C. Andersen in einem Liede, welches mit einer Begeisterung gesungen wurde, als hätte die Studentenschaft selbst das Lied versaßt.

Diefes im danischen Original leicht bahinfließende, tiefempfundene und humoristisch übersprudelnde Lied lautet in der deutschen Ausgabe von Andersens Gedichten, in einer Uebersetung, der man jedoch leider durchgängig die Uebertragung der metrischen Schöpfung anmerkt, wie folgt:

Im Beinmond ba wird man Student: Benn im Examen man bestanden, Kann Griechisch, Römisch excellent, Beiß, wie Cuklids Geset, sich fanden, Und gut erzählt, was Klio schrieb. — Dies trugen wir einst leiblich vor; Die trefflichste Censur Dir blieb: — Du Antwort gabst in Marmor.

Du wardst Student und, glaub' es mir, October just muß das bescheeren. Du haft Dich burchgeschlagen\*), hier Bringst Du die Redensart zu Ehren. "Bas lasest wohl Du im homer, Mit welchem Buch machst Du Parade?

— Da stelltest Du in Thon uns her Die gange Iliade.

<sup>\*)</sup> Das Driginal hat in llebereinstimmung mit ber banischen Redensart: Du hugged Dig igjennem jo", b. h. wörtlich: Du hautest Tich ja burch, — eine Anspielung auf bas Aushauen in Stein ober Marmor.

Bie Phiblas bereinstens sprach, Sprichst herrlich On in allen Landen; Bas in Horagens Lönen lag, Gabst plastisch On: Du hast's verstanden. Der Schönheit Areise zogest Du, Riefst Götterform aus Erdenschoose, Und in Geschichte stelltest Du Selbst Alio dar, die Große.

Man fragt nach Deinem Christenthum:

— In Marmor läffest Du's erblicken.
Sieh! Christus tam in's heiligthum,
Mit Kraft und Mild' uns zu erquiden.
Du triebest so Aftronomie,
Daß uns Copernitus geblieben;
Du machst ben Stein zur Poesie:
Den Styl hast Du geschrieben.

Danisch, gatein, mit Marmorwort Sprachst Du, daß wieder Lodtes lebte; Bernommen ward's im Sud, im Nord, Daß Danmarks Mutterherz stolz bebte. Ein Jünglingskreis steht um Dich her, Die Augen glüb'n wie Freudenkerzen; Wer liebt wohl und bewundert mehr, Als frische, junge herzen?

Daß bei dem Toafte auf Thorvalbsen, sowohl von der Engelsburg als von der Aronburg falutirt wurde, bedarf wohl taum der Erwähnung.

Gegen Ende des Mahls zeigte fich ein anderes Schauspiel, welches ganz andere Saiten in der Bruft des Kunftlers berührte, und welches um so feierlicher murde, als es, ohne die Freude zu ftoren, fie im Gegentheil durch einen Blick in die nächste Zukunft erhöhte. Es war gewissermaßen die erste Proclamation eines werdenden Thorvaldsen. Rusenbagen.

Das eine Ende des Speisesaales, welches gewöhnlich zu einem Theater benutt wurde, war bis dahin von einem Borhang verhüllt gewesen, und wenn man auch wußte, daß hinter demselben sich Etwas verberge, so wußte man doch nicht was.

## 26 Thorvaldfen - Mufeum in einem Transparentgemalbe bargeftellt.

Jest endlich ging der Borhang auf, und in einem Transparentgemälde zeigte fich ein Thorvaldsen : Ruseum, mahrend, von einem verstedten Chor, Sangestone begeisternde Worte in die Bersammlung trugen, die noch nachhallten als der Borhang niederfiel, dieses Bild einer gemeinsamen Hoffnung verbergend.

# Zweites Kapitel.

Das Confistorium der Universität huldigt Thorvaldsen in einer Beise, die vorzüglich in seinem Sinne ist. Die vollständige Ausschmuckung der Frauenkirche durch Thorvaldseusche Arbeiten. Die Frontongruppe der Kirche wird am 19. Novbr. enthüllt. Thorvaldsens Testament in einer zweiten Form. Seine Bohnung in Charlottenburg. Aus seinem täglichen Leben. Das Basrelief: Des Kindes Schupengel. Empfangsseierlichkeit im Theater. Stizzen zu vier kolossalen Statuen. Fernere Arbeiten für die Frauenkirche. Die Kirche wird eingeweiht. Ein Schreiben aus Island.

Die Universität zu Ropenhagen brachte Thorvaldsen ihre Hulbigung, indem das Confistorium derselben zugleich in seiner Eigenschaft als Berwaltungsrath der Frauenkliche eine bedeutende Summe zur Berfügung stellte, durch welche diese Kirche in Stand gesetzt wurde, einen noch reicheren Schmuck von seiner Hand zu empfangen. Das Schreiben des Consistoriums bei dieser Beranlassung lautete folgendermaßen:

"In je hoherem Grade das Confisorium an dem allgemeinen Interesse dahin Theil nimmt, daß die hauptlirche Danemarks ausersehen ift, durch eine Reihe plastischer Berte ein hauptsitz der driftlichen Runft zu werden, um somehr muß der Bunsch rege werden, die kunft lerische Decoration der Kirche allmälig ihrer Bollendung näher gebracht zu sehen.

Durch fonigliche Resolution vom 25. December 1832 find befonbere Einnahmen einem Fouds fiberwiesen, welcher namentlich bagu bestimmt ist, die Rosten zu tragen, die mit Anschaffung, Transport und Aufstellung der Runstarbeiten verknüpft sein werden, deren die Rirche bis jest entweder noch ganzlich entbehrt, oder nur in Gypsabgüssen besigt. Diefer Fonds ist bis auf circa 46,000 dan. Thaler angewachsen, von welchem wir der Ansicht sind, daß drei Biertel Theile davon in besagter Richtung verwendet werden konnen.

Anch mit Rudblid auf die Forderung diefer Angelegenheit haben die Mitglieder bes Confistoriums mit Frenden Ihrer Antunft im Ba=

terlande, Berr Conferengrath, entgegengefeben.

Bir find der hoffnung, daß Sie mit Interesse biese Benachrichtigung über die Geldmittel ausnehmen werden, die zeitweilig zur Disposition stehen für die Arbeiten, welche die Kirche hinsichtlich ihrer tunklerischen Berschönerung von Ihrer hand empfangen wird, und für welche Ihre Baterlandsliebe bereits so große Opfer gebracht hat, weshalb wir uns auch erlauben, den Bunsch zu äußern, Sie möchten uns wohlwollend Ihre Gedanken mittheilen, in wiefern zur Zeit Aussicht vorhanden ift, jene Gelder eine beren Bestimmung entsprechende Berwendung zu verschaffen.

Ropenhagen, ben 12. October 1838.

gez. S. N. Claufen. A. 28. Scheel.

> 3. Reinhardt, Secret. Consistor."

Die Universität hatte bei keiner zu Ehren des zuruckgekehrten Runftlers veranstalteten Festlichkeit ihm einen Empfang bereiten können, welcher mehr nach seinem Sinne gewesen ware, als gerade dieser. "So ift es" — außerte er oft — "in folcher Beise ift es, baß man einen Runftler ehren foll!"

Hier war nicht die Rede davon, ihn zu beschäftigen, benn er hatte bereits viel mehr übernommen, als in den wenigen Jahren, die ihm noch beschieden sein könnten, auszuführen denkbar war, hier sag das Erfreuliche darin, daß man ihm zur vollständigen Ausführung einer seiner Lieblingsideen die Hand reichte.

Die haupftirche bes Landes follte feine Arbeiten driftlicher Runft in ihrer Ganzheit sammeln; feine Berte follten hier nicht einem so gerbrechlichen Stoff anvertraut fein, wie man es bis dahin, damit fie ber Architeftur der Rirche zum Schmucke bienen konnten, für genügend

erachtet hatte: die Sculptur follte hier nicht in dem Grade die Dies nerin der Architektur sein.

Das lange berathene Project, die für die Schloßcapelle bestellte Christusstatue in Marmor auf den Altar der Frauenkirche zu stellen, und die Apostel, die man für diese Kirche in Gyps bestellt hatte, nun in Marmor ausstühren zu können, war die Hauptsache. Um diesen Gedanken gruppirte er alles Uebrige, und wenn man ihn hierüber reden horte, war nicht die Rede davon, Bestellungen abzuwarten oder was es kosten würde; — ihm genügte es, daß ihm die Gelegenheit geboten war, seine große und schone Idee ausstühren zu können.

Er beantwortete auch schon am 16. October deffelben Jahres das Schreiben der Universität dabin :

"Es ist mir febr angenehm gewesen, ein geehrtes Schreiben bes Confistoriums vom 12. Octbr. d. J. zu empfangen, in welchem Daffelbe soviel Interesse babin außert, daß die hauptfirche Danemarts eine Anzahl meiner Arbeiten in ein paffendes Ganze driftlicher Plastit vereinigen möchte.

Diefer Bunfch bes Confistoriums ift ber meinige, und mit diefem Plan vor Augen habe ich, wie befannt, eine bedeutende Angahl meiner Berte driftlicher Runft ausgeführt.

Bwar ift die Chriftusstatue bei mir von der Königlichen Commisston für den Schloßbau bestellt, und in Marmor ausgefihrt. Richtsbestoweniger tann ich nicht unterlassen, die hoffnung zu begen, daß Sr. Wajestät möglicherweise zur vollständigen Ausführung obengedachten Planes, auf naberen Allerunterthänigsten Antrag des Confistoriums Allergnädigst bewilligen wurde, daß diese Statue in vorbemeldeter Kirche ausgestellt werden möchte.

Mit hinblick auf die Frage bes Confistoriums, inwiefern gegengenwärtig die Gelegenheit geboten sein, eine Summe von ungefähr
34,000 dan. Thaler, welche die Kirche disponibel hat, in vorgedachter Ungelegenheit zu verwenden, ist es mir lieb, hinzusügen zu können, daß ich, mit hinblick auf die besonderen Umstände der Angelegenheit, das Anerbieten mache, die zwölf Apostelsiguren in Marmor, und ferner die vier Prophetenstatuen für die Nischen unter dem Portale, gleichsfalls in Marmor, für 2000 Thaler für jede Figur, zu liefern, welches ungefähr die Rostensumme ift, die mit der Ausführung der Statuen in Marmor verknüpft ist. Betreffend die weitere Ausschmudung berselben Rirche wird ferner bemerft, daß ich außer dem Fronton, welches nun aufgestellt ift,
während meines Aufenthaltes hier, gesonnen bin, einen Fries auszuführen, die Banderung Chrifti nach Golgatha vorstellend, melcher in
gebranntem Ihon wird geliefert werden tonnen. Ferner ift es mein
Bunsch, später zwei Statuen von Reformatoren der christlichen Religion auszuführen, welche paffend in der Bestibule der Kirche augebracht werden konnen; hinsichtlich solchen Frieses und zweier letztgenannten Statuen wurde eine nahere Uebereintunft zu treffen sein.

In der Bermuthung, daß ich durch diesen meinen Borschlag dem Bunsche des Confistoriums mit meinem eigenen Bunsche entgegen- tomme, habe ich nur noch hinzugufügen, daß, da die Apostelsiguren in Marmor von mir dis jeht betrachtet worden find, als dem werdenden Musenm für meine Arbeiten angehörend, so wird die obengenannte Summe, sowohl für die Apostel, wie für die Propheten, 32,000 Athle. gefälligst dem Comité für den Bau genannten Museums auszugablen sein, sofern mein dahingehender Borschlag, wie ich vermuthe, angenommen werden wird.

Dit Sochachtung

Albert Thorvalbfen."

Charlottenburg, ben 16. Detbr. 1838.

Dieses Schreiben Thorvalbsens rief eine Dankadreffe hervor, welche sammtliche Mitglieder des Confistoriums zu unterschreiben fich gedrungen suhlten:

"Das Schreiben Em. hochwohlgeboren vom 16. d. M., welches uns als Beantwortung der Zuschrift des Confistorit vom 12. d. M. zu handen gekommen ift, hat uns die Anssicht eröffnet, die Frauenfirche mit einer Reihe von Runstwerken bereichert zu sehen, welche sie dem höchsten Range unter den Kirchen der Christenheit erheben wird, und das Confistorium hat sich als Patronat der Kirche beeilt, die udthigen Schritte zu thun, um die Befugniß zu erwerben, die in besagtem Schreiben gemachten Anerbietungen annehmen zu dürfen.

Rach ben Beweisen, welche bas Baterland in Betreff ber Gefinnung bereits empfangen hat, mit welcher Sie in fernen Landen seiner gedacht haben, hat uns die hochherzigkeit nicht überraschen können, welche zu gleicher Zeit die hauptkirche des Landes und das hier im Entstehen begriffene Rationalmuseum umfaßt. Eine solche Gefinnung muß die Dankbarkeit eines ganzen Bolkes, in Gegenwart und Zukunft beantworten; allein es gereicht uns zu hoher Befriedigung, die Organe

ju fein, durch welche ber Dant der Ration fich am Rächften dem eben so eblen, wie großen Kunftler ausspricht. In solcher Neußerung des Rationaldantes, welcher Ihnen im Ramen der danischen hochschule von einem Bereine von Männern der Biffenschaft dargebracht wird, und an welcher jeder Einzelne gleichen Antheil hat, werden Sie zugleich ein Beichen des Bundes zwischen Kunft und Biffenschaft erblicken, welches zum Segen Beider sich in Danemart stets sester gestalten wird, und an deffen Befestigung die hohe Kunst Thorvaldsens den größten Antheil hat.

Ropenhagen, ben 26. Octbr. 1838.

S. R. Claufen, Sagtorph. M. S. Bornemann. p. t. Univerfitate. Rector

2. Engeletoft. S. C. Derfteb. D. Bang.

2B, Hornemann. A. Dehlenschlaeger. Berlauff.

F. C. Sibbern. 3. Reinhardt. M. S. Hohlenberg.

C. E. Scharling. Efchricht. 3. E. Larfen. A. 28. Scheel.

Gr. hochwohlgeboren

bem herrn Conferengrath Thorvaldsen,

Commandeur vom Danebrog, Ritter 2c. 2c.

Am Tage darauf, am 27. October, unterbreitete das Confistorium, die Otrection für die Universität und das Gelehrtenschulwesen seinen Bericht in Uebereinstimmung mit Thorvaldsens Anerbieten, und unter dem 17. November approbirte der König Allerhöchst denselben, welches wiederum am 24. December Thorvaldsen mitgetheilt wurde.

Das Resultat dieser Verhandlungen war demnach folgendes: Die Christusstatue in Marmor, welche für die Schloßtirche ausgeführt war, wurde nun der Frauenkirche zu einem Preise von 16,000 ban. Thalern überlassen; ferner kauste dieselbe Kirche die von Thorvaldsen für dessen eigne Rechnung ausgeführten zehn Apostel zu einem Preise von 2000 dan. Thalern für Ieden. Diezu wurde noch eine Bestellung auf die zwei sehlenden Apostel hinzugefügt, welche deshalb noch nicht in Marmor ausgeführt worden waren, weil Thorvaldsen es bis dahin verschoben hatte, die Wobelle umzuarbeiten. Außer diesen bestellte man noch vier Bophetenstatuen in Marmor für die Nischen am Eingange der Kirche, und ferner zwei Statuen in Marmor, Dr. Martin Luther und Philipp

Welanchthon vorstellend, welche als Reformatoren ber driftlichen Rirche in ber Borhalle aufgestellt werben follten.

Endlich übernahm Thorvaldsen es, in gebranntem Thon einen Fries auszuführen, welcher unter dem Beristyl den Haupteingang der Rirche fcmuden follte.

Bahrend Festlichkeiten und Bewillkommnungen mehrere Wochen hindurch Thorvaldsen fast ganz in Anspruch nahmen, war sein treuer Freund, Profeffor Bermann Freund, und zwar, ohne daß die Aufmert. famteit der Allgemeinheit in besonderem Grade darauf hingeleitet wurde, eifrig damit beschäftigt, die Aufstellung des Frontons über dem Bortale ber Frauenfirche fo weit ju bringen, bag Alles jur Enthullung deffelben am 19. November, als am Geburtstage Thorvaldfens, bereit fein fonnte.

Ungeachtet die Busammenstellung der Figuren und bas Abvaffen sowohl Ueberlegung, als auch wiederholte Bersuche erheischte, bei welchen bie eigene Betheiligung und bie eigenen Anfichten unferes Runftlere nicht zu entbehren waren, und tropdem daß einige der zu der Gruppe gehörende Statuen bei dem Transport in dem Grade gelitten hatten, daß man mit benfelben eine nicht unbedeutende Reftauration vornehmen mußte, so gelang es doch Freund an jenem Tage, daß er, als Thorvaldsen fich um die Mittagezeit bei der Frauenkirche einftellte, die Bulle fallen laffen tonnte.

Daß diese Handlung somit fast nur ein Brivatvergnügen Thorvalbsens und Giniger seiner darin eingeweihten Freunde blieb, und daß felbft fein Geburtstag, ohne irgend eine Festlichteit verftrich, durfte uns barin feine Erklärung finden laffen, daß man von Festlichkeiten faft ermudet mar; für Thorvaldsen felbft hatte jedoch dies nichts Auffallendes an fich, weil er durch eine lange Reihe von Jahren in Untenntnig von feinem Geburtetag gewesen mar, und man noch immer dem 8. Mara diefe Ehre beilegte.

Einige Tage nach jener Enthüllung — es war am 21. November 1838, - wurde Thorvaldsen in seiner Wohnung von dem Oberpräsidenten der Hauptstadt, Conferenzrath Kjerulff, im Namen der Stadt zu einer festlichen Zusammenkunft im Rathhaussaale eingeladen. In Gegenwart des Magistrats und der Mitglieder des Bürgercollegiums wurde ihm hier das Diplom als Chrenbürger der Stadt Ropenhagen überreicht, und diese festliche Handlung, begonnen in den Salen der Gerechtigkeit, wurde in dem der geselligen Freude geweihten
Schüsenhause mit einem fröhlichen Mittagsmahl beschlossen.

Wie bereits früher ermähnt worden ift, war Thorvaldsen schon lange darauf bedacht gewesen, die Angelegenheit, in Betreff der Schentungsacte in gehörige formelle Ordnung zu bringen, und seit der Antunft in Kopenhagen hatte er wiederholt mit den Rechtsgelehrten Rath gepflogen, unter deren Leitung er seinen letzten Willen sestse.

Diese Angelegenheit war nun um biese Beit geordnet, und am 5. December unterschrieb er in Gegenwart des Notarius publicus seinen Schenkungsbries, welchen er darauf dem Magistrat am 11. deffelben Monats, begleitet mit folgendem Schreiben einhandigte:

### "Un ben Magistrat ju Ropenhagen!

Den von mir unterm 5. d. M. vollzogenen und unterm 8. demnächst Allergnädigst consirmirten Schenkungsbrief an die Stadt Kopenhagen und das Testament, welches eine Wiederholung und Bestätigung
bes von mir in Rom unterm 24. August 1837 ausgefertigten ist, durch
welches ich alle meine Kunstsammlungen besagter meiner Baterstadt
schenke, habe ich hiebei das Bergnügen, dem sehr geehrten Wagistrat
ber Stadt zuzustellen, und zwar mit dem Bunsche und in der hoffnung, daß Derselbe und die Deputirten Bürger der Stadt im Berein
mit dem Comité für die Errichtung des Museums wohlwollend und
träftig dahin wirken werden, daß das von mir bezweckte Augenmerk
sobald wie möglich erreicht wird.

3ch habe die Chre, mich zu unterzeichnen, wohlbemelbeten Dagiftrate

### ehrerbietigft ergebenen

Thorvaldfen.

#### b. 11. Decbr. 1838."

Es versteht sich von selbst, daß sowohl der Magistrat (am 19. Decbr. 1838), als das Collegium der deputirten Bürger (am 29. Decbr. 1838), Thele, Thorvaldjen. III.

Jedes für fich, unserm Kunftler schriftlich ihre Danksagung für "bieses Opfer, deffen vollen Berth man wohl erkannte," sowie für "diese unschätzbare Gabe, welche in Liebe zum Baterlande und zur Baterftadt dargebracht sei," schriftlich überreichten, und daß die Schreiben die Berficherung enthielten, unser Kunftler habe sich "im herzen seiner Mitburger ein Chrendenkmal errichtet, welches keine Sturme und Leine Beit jemals umfürzen können."

Der von Thorvaldfen vollzogene Schenfungebrief lautete folgenbermaßen:

"3d Endesgenannter, Bildhauer, Bertel Thorvaldfen, Conferenge rath. Commandeur des Danebrog und Danebrogmann zc. 2c., Director ber Atabemie ber iconen Runfte in Ropenhagen, erffare biermit, bag ich, fowie ich mabrent meines Anfenthaltes in Rom, theils in einem unterm 24. August 1837 im Bureau des Notarii publici Torriani beponirten Inftrument, theils in einem fpatern, gleichfalls in bem befaaten Bureau devonirten Codicil vom 25. Juli b. J. meinen lekten Billen dabin abgegeben habe, wie es nach meinem Tobe mit meinen Sinterlaffenschaften gehalten werden folle, fo habe ich, der ich als toniglich banifcher Beamter, namentlich als Brofeffor an ber Atabemie ber iconen Runfte in Ropenhagen, in diefer Stadt meine Beimat habe, in Betracht beffen und im binblid barauf, bag bie hanptfachliche Behandlung meiner hinterlaffenschaft feiner Beit, bei meinem Abgange mit dem Lode, bier in Ropenhagen ftattfinden werde, den Entichlng gefaßt, bei meinem Aufenthalte bier ju wiederholen und ju bestimmen, mas als mein letter Bille betrachtet werden foll.

Beshalb ich hierdurch bestimme:

1) Meiner Geburtsstadt Ropenhagen schenke ich alle mir gehörenden Runftgegenstände, sowohl diejenigen, die sich bereits hier in der hauptstadt, als auch der weit größere Theil derselben, welcher noch in Rom ist, nebst dem Zuwachs, welchen dieselben ferner noch bis zu meinem Tod erhalten mochten. Diese ganze Schentung besteht aus Statuen und Basreliess in Marmor und Gyps, aus antiten Basen, aus geschnittenen Steinen, Pasten, Broncen, Terracotten, Modellen, Gemälden, Prachtwerten, gestochenen Aupferplatten, losen Aupfern und Eithographieen, handzeichnungen, Büchern und irgend welchen anderen antilen und modernen Gegenständen, die der Wissenstell und den schönen Künsten angehören. (Diejenigen meiner Arbeiten, welche ihrer Zeit von der Baucommission des Christiansburger Schlosses und der Frauen-

tixche bestellt find, und welche jum Theil an ben für fie bestimmten Orten angebracht wurden, find felbstfolglich nicht bier inbegriffen.)

Borftebenbe meine unverrndbare und unwiderrufliche Gabe ift folgenden Bedingungen unterworfen :

- a) Die sammtiich oben angeführten Gegenstände follen ein eingeines und besonderes Museum bilben, welches meinen Ramen tragen soll, so daß es nie mit anderen Sammlungen vermischt, folglich auch nicht verringert, getheilt ober unter irgend welchem Borwande oder aus irgend welchem Grunde verändert werben darf;
- b) die Stadt Ropenhagen foll ein paffendes, befonders gegen Fenersgefahr gefichertes Local für Diefes Dufeum einrichten laffen;
- c) ich behalte mir vor, wenn irgend welche Schwierigkeiten in Betreff ber herbeischaffung bes besagten Locals entstehen sollten, meine Disposition über benjenigen Theil der obengenann, ten Aunstgegenstände, welche sich jest in Rom befinden, zu andern, wohingegen berjenige Theil derselben, welcher jest hier angelangt ift, oder noch in Danemart anlangen wird, das Eigenthum der Stadt Ropenhagen ist und verbleibt;
- d) die Statuen und Basreliefs, welche bei meinem Tobe noch nuvollendet vorgefunden werden möchten, sollen auf Reften meines hinterlaffenen Bermögens von herrn Profesfor Freund und herrn Pietro Galli, meinem Eleven vollsuhrt werden, wonach diese solchergestalt vollendeten Arbeiten mit dieser Donation vereinigt, und unter benselben Bedingungen, wie die Oben genannten, inbegriffen sein sollen.
- 2) In Anbetracht, daß ich in llebereinstimmung mit der mir allergnäbigst gewordenen Bewilligung vom 12. Marz 1835, als meine Tochter Frau Elisa Sophie Charlotte, verehelicht an herrn Oberst v. Paulsen, adoptirt habe, besagte The auch von dem papstlichen Stuhle autorisirt worden ist, erkläre ich hiermit, daß es, da ich laut meiner frühern Bestimmung durch ein Depositum in der Nationalbank besagter meiner adoptirten Tochter die Zinsen. von 40,000 Neichsthalern Silber, gesichert habe, mein bestimmter Bille ist, daß sie sich damit begnügen soll, da es immer gewesen und ferner noch immer meine Ansicht ist, daß die besagten, ihr auf Lebenszeit zugeschriebenen jährlichen Zinsen anstatt ihrer Erbschaft und als eine solche betrachtet werden sollen, weshalb ich biemit die in meinem obgenannten Codicil enthaltene Bestim-

mung wiederhole, laut welcher weder fie noch ihr Mann irgend welche weitere Forderung nach meinem Tode geltend machen fönnen, wohingegen besagte Zinsen nach ihrem Abgange ihre in ihrer Che mit dem Obersten v. Baulsen oder in welcher andern Che, die sie, wenn sie Wittwe werden sollte, eingehen möchte, gezeugten Kinder, und deren Descendenten anheimsallen sollen, so lange noch welche von diesen Letteren am Leben sind, aber wenn sie sammtlich ausgestorben sein möchten, in der Weise verwendet werden sollen, wie ich unten in Betreff dessenigen Theiles meiner hinterlassenschaften bestimmte, über welche ich nicht speciell disponirt habe.

- 3) 3ch behalte mir vor, jum Bortheil jedweder Person, welche mir lieb ift, und welche es um mich verdient bat, nach meinem Ermeffen disponiren gu fonnen, und beshalb erflare ich biemit, baß, wenn fich awischen meinen Papieren in meinem Schreibpult irgend ein Blatt Papier mit fpeciellen Legaten ober Dispositionen vorfinden follte, und von diefem Blatt Bapier angenommen werden muß, es fei von mir befchrieben und unterfdrieben nachbem ich meinen letten Billen ausgefertigt habe, es alsbann ale ein foldes Blatt Bavier zu betrachten ift, welches einen Theil meines Testamente bildet, und meine Erben follen angehalten fein, genau an erfullen, mas in folder Beife von mir angeordnet fein mochte, sowie gleichfalls die Executoren meines Testamentes in Ropenhagen mit ber größten Genauigfeit folche Legate vollziehen follen, ohne daß irgent Jemand in irgend welcher Beife fich bem foll widersegen tonnen, mas ich, wie oben angeführt, fpeciell mochte angeordnet haben; boch ift es eine Gelbftfolge, bag es genannten Executoren vorbehalten fein foll, fowohl die Aecht= beit eines folchen Documentes, auf welches man fich berufen mochte, fowie auch namentlich babin ju untersuchen, inwiefern es angunehmen fein mochte, bag baffelbe alter, als am 24. Aug. 1837 fei; indem ich hiemit jede in Betreff meines Bermogene vor dem benannten Tage abgefaßte Disposition für ungiltig erflare, infofern felbe nicht ale ausbrudlich ober ftillschweigend burch bas gegenwärtige Document wiederholt ju betrachten fein möchte.
- 4) Ich bestätige hiemit meine frühere jum Bortheil ber beiden meiner adoptirten Tochter gehörenden und in der Che mit dem Obersten v. Paulsen geborenen zwei Kinder, Albert und Karl, genommene Bestimmung, laut welcher ich für jedes von Diesen bei dem handlungshause C. H. Donner in Altona ein Capital

von 6000 Species beponirt, alfo fur Beibe eine Summe von 12,000 Species, von welcher lettgenannten Summe (bie insofern ich in Betreff berfelben feine andere Beranftaltung treffen mochte, jedenfalls nach meinem Tode bei dem Obervormundschaftsgericht in Ropenhagen, um bort fruchtbringend ju machen, ju binterlegen ift), die Galfte fur jedes der genannten Rinder mit ben Binfen und Binfesginfen, welche diefelbe bringt, ju vergrößern ift, bis das Rind ein Alter von 18 Jahren erreicht hat, von welcher Beit an jedes von ihnen bagu berechtigt fein foll, unter Aufficht eines von Gerichtswegen bestellten Curators (ber jedoch in feiner Function aufzuboren bat, wenn die Rinder bas 25. Bahr erreichen), felbft die Binfen bes fur fie ausgesetten und in ber vorgenannten Art und Beife vergrößerten Cavitale an beben, und über daffelbe ju disponiren. Es ift ferner mein Bille, daß insofern vorgenannte meine adoptirte Tochter entweder in ihrer gegenwartigen ober in jedweder anderen Che, die fie möglicherweise im Laufe ber Reit eingeben mochte, mehrere Rinder erzeugt, alsbann, infofern teine andere fpecielle Bestimmung über bas Bermogen getroffen worden ift, welches ich hinterlaffe, jedem der genannten Rinder, welches, mabrend ich lebe, ein Alter von menigftene einem Sahr erreicht, Die Binfen von einer ebenfo großen Summe beigulegen find, ale die, welche hier jedem der obengenannten Rinder bevonirt murbe, nämlich 6000 Species, welche in foldem Kalle gleichfalls in bem Obervormundschaftegericht in Rovenbagen zu binterlegen und von demfelben zu verzinsen sein wird, von welcher Summe jedoch die Binfen, fo lange die Rinber bei ihrem Bater verbleiben, von Diesem gehoben werben tonnen, um ju ihren Beften verwendet ju werden, und nach feinem Tode in gleicher Beife von ihrem Bormund gehoben werben tonnen; babingegen aber, wenn irgend Giner ber Sohne ein Alter von 18 Jahren erreicht bat, bemfelben biefe gum Berbrauch unter Aufficht eines bestellten Curators gu überlaffen, und von der Beit an, wo dieselben ihr volles 25. Jahr erreicht, ihnen felbft ausgezahlt werden. Benn irgend Eines der zwei obengenannten Rinder oder irgend ein anderes von den Rindern der Frau v. Paulfen, in Uebereinstimmung mit dem Borermabn. ten babin gelangt, die befagten Binfen ju genießen, nach feinem Tobe Rinder ober weitere Descendenten hinterläßt, alebann erben diefe in capita, in unendlichen Graden, Die folchergestalt erledigten Binfen, welche zwifden ben Erben in gleichen Theilen, ohne Rudficht auf das Gefchlecht, au vertheilen find,

und awar fo, daß diejenigen beffelben Zweiges, welche entfernteren Grades find, infofern ihre Afcendenten ausgestorben find, ju bem Benuß ber Binfen mit bem naberen eines andern Zweiges berfelben Linie gleichberechtigt ju erachten find. Sollte aber eine diefer Linien aussterben, bann fallen die badurch freigewors benen Binfen ber einen ober ben anberen in gleicher Beife begunftigten Linie anbeim, von welcher bie Entfernteren beffelben Aweiges gleichfalls in capita zugleich mit ben Raberen eines andern 3meiges erben. Aber wenn feine Diefer Linien mehr egiftirt, ba fallen die Binfen ben Uebrigen ber Defcenbenten ber Frau v. Baulfen anbeim, in Uebereinstimmung bes Borermabnten, und wenn alle diefe Linien ausgestorben fein mochten, bann fallen die besagten Binfen dem Mufeum anheim, welches, wie oben erwähnt, errichtet werden und meinen Ramen tragen foll, und wird damit in berfelben Beife zu verhalten fein, wie ich unten in Betreff berjenigen meiner hinterlaffenschaften bestimmen werbe, über welche ich feine andere fvecielle Berfügung getroffen babe.

5) hinfichtlich berjenigen meiner hinterlaffenschaften, über welche ich feine besondere Bestimmung getroffen, ober noch treffen möchte, ift es mein Bille, daß nach meinem Tode alle Korderungen und Außenftande eingezogen werden, daß ferner alles Andere, welches au meinem binterlaffenen Bermbaen gerechnet werden tann (infofern baffelbe nicht in baarem Gelbe befteht), g. B. Ronigliche Schuldscheine und andere Staatspapiere, bewegliche ober unbewegliche Buter, Rechte, Richts ausgenommen, realifirt werben follen, und daß bie Summe, welche bavon jugleich mit bem baaren Gelde, welches nach meinem Tode vorgefunden werden mochte, jurudbleibt, nachdem mein Begrabnig und andere auf ber Sterbemaffe laftenden Ausgaben abgetragen find, immer in bas Dbervormunbichaftegericht biefer Stadt binterlegt werben foll; wohingegen die Binfen berfelben Summe fammtlichen bei meinem Tode am Leben seienden Rindern meiner adoptirten Toch. ter anheimfallen follen, welche als meine Universalerben ohne Unterschied des Beschlechtes, Jedes einen gleichen Untheil gegenießen foll, doch fo, daß der Bater, fo lange die Rinder auf feine Roften unterhalten werden, Die benfelben aufallenden Rinfen erhebt, um diefe in ihrem Intereffe gu verwenden; wohingegen jedem von ihnen, nachdem es bas 18. Jahr erreicht bat, die demfelben ausgesetten Binfen, unter Aufficht eines Curators, überlaffen werden muffen, welcher Lettere jedoch, foweit es Sohne betrifft, wegfällt, menn diese ihr volles 25. Jahr erreicht haben.

Hebrigens will ich, bag bie unter biefem Boften genannten Binfen, welche ich ben Rindern meiner adoptirten Tochter beigelegt habe, nach dem Tobe biefer Rinder in unendlichen Graden, auf beren Defcendenten fich vererben follen, unter welchen ich beftimme, daß hinfichtlich jener Zinfen fo zu verfahren ift, wie oben unter Boften 4 in Betreff ber bort ermabnten Binfen bestimmt ift, so baß, wenn irgend Jemand obne Leibeserben mit Tobe abgeht, ber in folder Beife erledigte Antheil allein ben Erben berfelben Linie anbeimfällt, aber ohne daß ber Rabere eines Ameiges die Entfernteren eines andern 3meiges ausschließt, fo aber, daß im Ralle alle Berfonen einer Linie aussterben, ber erledigte Antheil aledann in capita auf alle Erben berfelben ober ber andern Linie fich vererbt, in welcher alebann ferner in ber besagten Beife geerbt wird, fo lange Jemand existirt. Allein wenn fie Alle ausgestorben find, follen fammtliche Binfen, infofern ich nicht in anderer Beife über fie bievonirt babe, bem obengenannten Mufeum anbeimfallen, um auf Beftellungen ju Bunften banifcher Runftler, und zwar zu bem 3mede, bie ichonen Runfte in Danemart zu fordern, und mein Museum mit ben fo von denfelben ausgeführten Arbeiten zu bereichern, verwendet zu werden, wobei ich eingescharft und ausbrudlich bestimmt haben will, daß die Capitalien ftete unveraußerlich fein follen, und daß dieselben aus teinerlei Grund und unter feinerlei Bormand jemals follen verringert ober veräußert werden können.

6) Meine frühere Ernennung des herrn Filippo Ricci und meiner Landsleute, ber Berren Johann Bravo und Albert Ruchler, babin lautend, daß diefelben ale Executoren des Teftamentes bafür Sorge ju tragen baben, bag Alles, mas ich bestimmt babe, in ber Beife und in ber Form, welche fie am richtigften halten mochten, prompt und genau vollführt werben, und mit Bollmacht für Berrn Ricci, oder wenn er eber fturbe, fur die benfelben überlebenden Erecutoren, einen Andern anstatt Desjenigen ju beftels len, melder gestorben fein mochte, ober möglicherweise fich nicht bamit wollte befaffen mogen, bestätige ich hiemit, binfichtlich berjenigen Beichafte, welche die Behandlung meiner hinterlaffenschaft in Italien veranlaffen mochte; allein insofern die gerichtlichtliche Behandlung ber Sterbemaffe bier in ber Stadt geschen mochte, ernenne ich biemit den herrn Conferengrath Collin, herrn Brofeffor Freund und herrn Brofeffor Thiele, um fowohl in Eigenschaft als Erecutores überhaupt nach bestem Ermeffen meinen in diefem Document ausgedrudten letten Billen gu überwachen und auszuführen, als im Besondern um die bestimmte Bertheilung der Zinsen zu besorgen, wobei es mein Bunsch ist, daß Einer aus der Mitte des Kovenhagener Magistrats dahin autorisitt werden möchte, das Nöthige in Uebereinstimmung mit den Executoren zu vollziehen, welche von mir erwählt worden sind, und welche hiemit autorisitt werden, insosern dies nöthig sein sollte, ihre Nachsolger zu bestellen, welchen für die Zutunst eine gleiche Autorisation Andere zu ernennen, die hiezu als besähigt zu betrachten seien, ertheilt werde, mit welchen ich jedoch wünsche, daß stets ein Mitglied des Magistrats gemeinschaftlich Theil an der Berwaltung nimmt.

Ropenhagen, ben 5. December 1838."

Auf Charlottenburg bewohnte Thorvaldsen die Parterre-Etage, beren Fenster auf den botanischen Garten führten, und seit Gründung ber Atademie dem Brosessor der Bildhauerkunst eingeräumt gewesen war. Seit dem Jahre 1805 hatte diese Wohnung seiner geharrt; er hatte sie nur in dem einen Jahre 1819—1820 benut, während welchem er sich zulet in Kopenhagen aushielt. Dieses Local war nun durch geräumige Ateliers erweitert worden, in welchen man zeitweiligeinen Theil der von ihm aus Rom gesendeten Arbeiten ausgestellt hatte.

Es dauerte nicht lange, bis er fich gleichfalls in den übrigen 3immern mit einem Theile der Kunftgegenstände umgab, unter welchen er von Rom aus gewohnt war, sich zu bewegen, und welche er auch jest allerdings nur in kleiner Anzahl mit sich geführt hatte.

Die Gemalbesammlung wurde schnell durch neue Bilder, die man ihm hier entgegenbrachte, vergrößert, und er hatte die Freude, zum ersten Mal die Arbeit des verstorbenen Malers Wilhelm Bendz: Ein Kaffeehaus zu München, zu erbliden, welches er vor mehreren Jahren, ohne es jemals gesehen zu haben, angekauft hatte.

Seine Vasensammlung und die antiken Broncen waren in Schränken und Kastchen geordnet, und jest sehnte er sich nur danach, seine übrigen aus Italien mitgebrachten Schätze, die Münzsammlung und die Sammlung geschnittener Steine u. s. w. auspacken zu können; Schätze, die sämmtlich Allen, die Thorvaldsen in Rom nicht besucht hatten, unbekannt waren. Allein die erforderliche Ruhe, bergleichen stillen Beschäftigungen sich hinzugeben, war ihm noch lange nicht vergönnt. Des Morgens war er kaum angekleidet — wie bekannt, übereilte er sich durchaus nicht mit dem Ankleiden — als er von Besuchen überrascht wurde, und nun löste eine Bisite die andere ab, mährend er ohne zu ermüden, wenigstens scheinbar, Alle, Bekannte und Fremde, empfing.

Da es, wie wir wiffen, durchaus nicht seine Sache war, zu conversiren, so nahm er in dieser Berlegenheit fast immer seine Zuslucht zin den Gemälden, die an der Wand hingen, oder was er sonst um sich des Borzeigens werth hielt; da die Leute jedoch im Augemeinen so höslich waren, seine eigenen Arbeiten am liebsten beschauen zu wollen, so verlebte er den größten Theil des Tages zuweilen immer im Morgenkleid als Borzeiger seiner eigenen Werke in den kalten Ateliers.

Auch die Correspondenz nahm tagtäglich an Umfang zu, das heißt die passive Correspondenz, und dieselbe muche bald in dem Mage, daß es ihm faft unmöglich murde, Alles durchzulefen; - biefen Theil ber Befcafte überwies er beshalb bem Secretar ber Atabemie, welcher nun gelegentlich die eingegangenen Schreiben referirte, die burchgangig ein nicht geringes Bertrauen in feine Gutmuthigfeit und in feine Geldmittel festen. Anfänglich ging dies Alles ziemlich glatt, und bas baare Geld, welches er liegen hatte, mar bald ausgetheilt, ohne daß er fich andere außerte, ale immer bereitwillig alle Bunfche zu erfüllen. Erft als er fich auf's Neue baares Geld verschafft hatte, und nun die Erfabrung machte, daß die neuen Species - Rollen mit berfelben Leichtia. keit aus dem Kasten verschwanden, wie die früheren, schien es ihm endlich, daß bies doch ein wenig zu arg fei. Die eingegangenen "Gefuche" wurden beshalb einer ftrengeren Kritif unterworfen - jedoch in teiner andern Beife, ale daß er, von dem man doch öftere gefagt hat, er fei geigig, es nicht unterlaffen konnte, im Gebeimen, ohne Biffen feines Secretars und Rathgebers, auf eigene Hand zu handeln.

Der Verfaffer tann es nicht unterlaffen, ju naberer Beleuchtung Diefer Seite seines Charafters, bezüglich beffen man Thorvaldsen vielfach Unrecht gethan bat, hier unter vielen Beispielen Gins anzuführen, aus welchem man die Art und Beise erseben wird, in welcher er milbe Gaben austheilte.

Er hatte nämlich einmal bereits eine bittende Mutter in recht respectabler Beise zusriedengestellt, und dieselbe hatte sich mit erleichtertem Berzen schon wieder entsernt, als Thorvalbsen die Bemerkung machte, die Frau schiene doch in außergewöhnlichem Grade der Unterstützung würdig zu sein, und es gereute ihn, ihr nicht mehr gegeben zu haben; kurz, die Angelegenheit endete damit, daß die Frau wieder zurückgeholt wurde, um noch eine Pandvoll Speciesthaler in Empfang zu nehmen.

Doch nicht allein milde Gaben wünschte man von ihm, sondern auch Anleihen wollte man bei ihm machen, und zwar nicht in kleinen Summen, — und was noch das Schlimmste von Allen war: sehr häufig wollte man seine schriftliche Empfehlung auf Gesuche an den König und die Regierungscollegien u. s. w., sowie seine Caution in Geldangelegenheiten; und in dieser Hinsicht war es noch schwieriger der Rathzgeber Thorvaldsens zu sein, da es ihm ganz unmöglich war, zu begreisen, man durfe, wenn dadurch Jemand geholsen werden könnte, das man nur seinen Namen hinschreibe, eine solche Willsährigkeit abschlagen.

Ferner gab es eine unglaubliche Menge Menschen, welche das Anfünnen an Thorwaldsen stellten, er möge Gevatter bei ihren Kindern stehen! Zwar hatte es gewöhnlich sein Bewenden dabei, daß er versprach, sich einzustellen, solches aber nicht that, und in der Beise versügte er weder über seine Zeit, noch über sein Gedächtniß, denn gewöhnlich vergaß er dergleichen Bersprechungen ganz und gar; — wo aber die Einladung der Art war, daß die Bergeßlichkeit nachträglich durch ein Bathengeschent gut zu machen sei, half er sich auf diese Beise aus der Berlegenheit.

Ja, — man speculirte sogar gleich anfangs auf seine Rudreise nach Italien. Bersonen beiberlei Geschlechts, welche die Luft verspürten, "das schöne Italien zu sehen", sprachen ihre Bereitwilligkeit dahin aus, ihn dorthin zu begleiten und auf seine Kosten einige Jahre in Rom zu verleben.

Ans allen Provinzen bes Reichs ftromten Leute bergu, welche

Thorvaldfen hießen, um persönlich oder schriftlich ihn von ihrem Dasein zu benachrichtigen, vollkommen überzeugt, sie seien weitläusig mit dem großen Künstler verwandt.

Unter bergleichen Berhältniffen verstrich in der Regel der Bormittag. Mittagsgesellschaften und Feste nahmen den übrigen Theil des Tages in Anspruch, und etwas ermüdet durch ein solches Leben, sehnte er sich endlich nach ein wenig Ruhe, namentlich aber danach, wieder arbeiten zu können.

Lange Zeit ftand er in dem Bahne, es sei unpassend mahrend der häusigen Besuche zu arbeiten; als er aber endlich eine Staffelei, eine Schiefertasel und etwas Thon hingestellt bekam; machte er in einer mußigen Stunde den Ansang und wurde finn bald inne, daß es Denjenigen, die ihn besuchten, große Freude bereite, ihn mit dem Bossirtock in der Hand anzutreffen.

Die erfte fleine Arbeit modellirte er gegen Ende des Jahres 1838; diefelbe war für die Frauenfirche bestimmt.

Sein früher ausgeführtes Basrelief, Caritas, warnamlich bagu bestimmt, über dem Armenstod der Kirche angebracht zu werden, und da er nun entdedte, daß an Ort und Stelle Blat genug für zwei Armenstöde, und demnach gleichfalls Veranlassung zu einem Seitenstüd des erwähnten Basrelief sei, so begann er für diesen Blat sofort ein zweites auszuführen. Da die milden Gaben, welche in diesen Armenstod der Kirche sließen, dazu bestimmt wurden, für den Unterricht armer Kinder des Kirchsprengels verwendet zu werden, so stellte er den Schutzengel des Kindes dar.

Dieses schöne anspruchslose Bild, in welchem man das unschuldige Kind erblickt, in seine Zukunft hinausschreitend, die Sande in Gottessurcht gefaltet, während der schirmende Engel anleitend und segnend ihm folgt, wurde kurze Zeit darauf in Marmor ausgeführt und der Bestimmung nach angebracht.

Man glaube nun jedoch nicht, daß unser Kunftler mit einem Male wieder in das alte gewohnte nur der Kunft, der fünftlerischen Thätigkeit und der gemuthlichen Zerstreuung geweihte Leben, wie er es eine lange Reihe von Jahren in Rom geführt, hineintrat; die öffentlichen führen, aus welchem man die Art und Beife erfeben wird, in welcher er milbe Gaben austheilte.

Er hatte nämlich einmal bereits eine bittenbe Mutter in recht respectabler Beise zusriedengestellt, und dieselbe hatte sich mit erleichtertem Bergen schon wieder entsernt, als Thorvalbsen die Bemertung machte, die Frau schiene doch in außergewöhnlichem Grade der Unterstützung würdig zu sein, und es gereute ihn, ihr nicht mehr gegeben zu haben; kurz, die Angelegenheit endete damit, daß die Frau wieder zurückgeholt wurde, um noch eine Sandvoll Speciesthaler in Empfang zu nehmen.

Doch nicht allein milbe Gaben wunschte man von ihm, sondern auch Anleihen wollte man bei ihm machen, und zwar nicht in Reinen Summen, — und was noch das Schlimmfte von Allen war: sehr haufig wollte man seine schriftliche Empsehlung auf Gesuche an den König und die Regierungscollegien u. s. w., sowie seine Caution in Geldangelegenheiten; und in dieser hinsicht war es noch schwieriger der Rathgeber Thorvaldsens zu sein, da es ihm ganz unmöglich war, zu begreisen, man durse, wenn dadurch Jemand geholsen werden könnte, das man nur seinen Ramen hinschreibe, eine solche Willsährigkeit abschlagen.

Ferner gab es eine unglaubliche Menge Menschen, welche das Anfinnen an Thorwaldsen stellten, er möge Gevatter bei ihren Kindern stehen! Zwar hatte es gewöhnlich sein Bewenden dabei, daß er verstrach, sich einzustellen, solches aber nicht that, und in der Beise verfügte er weder über seine Zeit, noch über sein Gedächtniß, denn gewöhnlich vergaß er dergleichen Bersprechungen ganz und gar; — wo aber die Einladung der Art war, daß die Bergeslichteit nachträgslich durch ein Bathengeschent gut zu machen sei, half er sich auf diese Beise aus der Berlegenheit.

Ja, -- man speculirte sogar gleich anfangs auf seine Rudreise nach Italien. Bersonen beiberlei Geschlechts, welche die Luft verspurten, "das schöne Italien zu sehen", sprachen ihre Bereitwilligkeit dahin aus, ihn dorthin zu begleiten und auf seine Koften einige Jahre in Rom zu verleben.

Mus allen Provingen bes Reichs ftromten Leute bergu, welche

Thorvaldsen hießen, um persönlich oder schriftlich ihn von ihrem Dasein zu benachrichtigen, vollkommen überzeugt, sie seien weitläusig mit dem großen Künstler verwandt.

Unter bergleichen Berhältnissen verstrich in der Regel der Bormittag. Mittagsgesellschaften und Feste nahmen den übrigen Theil des Tages in Anspruch, und etwas ermüdet durch ein solches Leben, sehnte er sich endlich nach ein wenig Ruhe, namentlich aber danach, wieder arbeiten zu können.

Lange Zeit stand er in dem Bahne, es sei unpassend mahrend der häufigen Besuche zu arbeiten; als er aber endlich eine Staffelei, eine Schiefertasel und etwas Thon hingestellt besam; machte er in einer müßigen Stunde den Anfang und wurde Aun bald inne, daß es Denjenigen, die ihn besuchten, große Freude bereite, ihn mit dem Bossireftock in der Hand anzutreffen.

Die erfte fleine Arbeit modellirte er gegen Ende des Jahres 1838; biefelbe war für die Frauenkirche bestimmt.

Sein früher ausgeführtes Basrelief, Caritas, warnamlich bazu bestimmt, über bem Armeustod der Kirche angebracht zu werben, und ba er nun entdedte, daß an Ort und Stelle Blatz genug für zwei Armenstöde, und demnach gleichfalls Beranlassung zu einem Seitenstüd bes erwähnten Basrelief sei, so begann er für diesen Blatz sofort ein zweites auszusühren. Da die milden Gaben, welche in diesen Armenstod der Kirche sließen, dazu bestimmt wurden, für den Unterricht armer Kinder des Kirchsprengels verwendet zu werden, so stellte er den Schutzen gel des Kindes dar.

Dieses schöne anspruchslose Bild, in welchem man das unschuldige Kind erblickt, in seine Zukunft hinausschreitend, die Sande in Gottesfurcht gefaltet, während der schirmende Engel anleitend und segnend ihm folgt, wurde kurze Zeit darauf in Marmor ausgeführt und der Bestimmung nach angebracht.

Man glaube nun jedoch nicht, daß unser Künstler mit einem Male wieder in das alte gewohnte nur der Kunft, der kunstlerischen Thätige keit und der gemuthlichen Berftreuung geweihte Leben, wie er es eine lange Reihe von Jahren in Rom geführt, hineintrat; die öffentlichen

Festlichkeiten in Beranlaffung seiner Ankunft waren zwar allmälig von dem Gesellschaftsleben abgelöst worden, allein dieses letztere gestaltete sich in einer solchen Ausbehnung, daß es, wie bereits erwähnt, nicht allein fast vollständig seine Zeit in Anspruch nahm, sondern daß man sogar die Furcht zu hegen begann, dasselbe könne seine Gesundheit beseinträchtigen. "Ich werde hier wohl auf den Grund treiben," sagte er eines Tages, als es ihm selbst schien, es dürse wohl zu weit führen. Allein er sand dessenungeachtet Geschmack an dieser Lebensweise, und war außerdem zu hösslich, um alle die Einladungen abzulehnen, durch welche man weiteiserte, auf ihn und seine Zeit Beschlag zu legen.

Deshalb mahrte es auch lange, bis er soweit gelangte, sich in das Theater, welches er gerade, sehr schätzte, zu begeben; endlich aber trat auch dieses in die Reihe der Einladungen. Bis jest war ihm noch keine huldigung in diesem Tempel der Kunst dargebracht worden, allein eine solche durste nicht länger hinausgeschoben werden, und am Sonntag Abend, den 20. Januar 1839, wohnte er einer Borstellung bei, die mit einem Brolog, von Dehlenschlaeger gedichtet, von dem königlichen Schauspieler Brosessor Nielsen gesprochen, eröffnet wurde, und ein volltöniges "Es lebe Thorvaldsen!" bezrüßte ihn in einer der ersten Ranglogen an der Seite Dehlenschlaegers.

Doch die tunftlerische Selbstthätigfeit lodte ihn wie immer, und da er nun zwar in Betreff ber Arbeiten für die Frauentirche so ziemlich ins Klare gekommen war, die Berhandlungen mit der Schloßbaucommission aber noch lange nicht so weit gediehen waren, daß von dieser Seite irgend ein Zeitpunkt zur Wiederausnahme derselben seftgesett war, so entschloß er sich, nun selbst den ersten Schritt zu thun und sich der Commission zu nahern.

Gegen Ende bes Januar wendete er fich deshalb an den Brafibenten ber Commission mit folgendemSchreiben:

#### "Gure Ercelleng

haben mir gewogentlichft erlaubt, in Ihre Erinnerung zu bringen, wie fehr es mein Bunich ift, soviel wie möglich meinen Aufenthalt bier bazu zu benugen, die mir anvertrauten Arbeiten für das Schloß Chriftiansburg zu fordern.

Bu bergleichen Arbeiten, welche sofort unter meiner Aufsicht und Anleitung begonnen werden tonnen, gehören das große Fronton am Schloffe, das Fronton über dem Bortale der Schloffliche und verschiedene gleichfalls für die außere Ausschmudung bestimmte Basreliefs; ferner wurde das Fronton über dem Rathhaus in Angriff genommen werden tonnen.

Die Gewegenheit, von der Eure Excellenz mir fo viele Beweise gegeben haben. läßt mich hoffen, daß Sie meine Bitte in Betreff Ihres vermögenden Beiftandes zu Erfüllung jenes Bunfches entschulbigen.

Eure Excelleng

ehrerbietigfter

Thorvaldfen.

Rovenhagen, ben 28. Januar 1839."

Aus ber Antwort auf dieses Schreiben vom 2. Februar 1839 erfeben wir. daß die Commiffion fur den Schlofibau allerdings bie Buniche Thorvaldiens mit Freuden aufnahm, daß fie aber, ausgenommen die vier Figuren nach eigener Bahl des Runftlers für das Gemach bes Schloffes, in welchem ber Fries, ber Alexanbergua. aufgestellt ift, und von welchen Figuren Thorvaldsen felbst im Sabre 1832 aus Rom geschrieben hatte, man möchte am Zwedmäßigsten mit ben Berhandlungen über diefelben marten, bis er perfonlich nach Ropenhagen tame; - nicht wiffe, welche Runftwerte nach feiner Beit für bas Schloß bestimmt gewesen waren. "3mar," - fchrieb man - "erinnere fich Conferengrath Sanfen, Das altefte Mitalied Der Commiffion, daß fruber die Rede von einem Basrelief, fur bas große Fronton des Schloffes mit Jupiter als Bauptfigur und von einem anbern für bas Bortal ber Rirche, die Muferftehung, fowie für bas Bortal bes Rathbaufes gleichfalls ein Bastelief, den Richterfpruch Salomonis vorftellend, gemefen fei, daß es aber nicht zu einer Entscheidung bezüglich diefer Annftarbeiten gefommen und man somit bis dabin in Unkenntniß gewesen sei, inwiefern man barauf rechnen burfe, bergleichen Ausschmudungen fur bie genannten Bauten aus bem Atelier bes Runftlers zu erhalten, und unter welchen Bedingungen man fie erwarten durfe." - Um indeß die Angelegenheit in Betreff eines fo angenehmen Anerbietens, wie bas unferes Runftlers, ju einem

wunschenswerthe Ziele zu führen, stellte man es Thorvaldsen anheim, entweder einer Sigung ber Commission beizuwohnen und das Rabere bort mit den Mitgliedern mundlich zu verhandeln, oder auch der Commission die sehlenden schriftlichen Benachrichtigungen und Borschläge, soweit sie die Arbeit für das Schloß beträsen, zukommen zu lassen, wonach man erst im Stande sein wurde, unverzüglich an Se. Majestät darüber zu berichten.

Die Berhandlungen ber nun folgenden Sigungen der Commission führten jedoch nur dahin, daß einige ältere Bestellungen wiederholt wurden. Für das Fronton des Schlosses war die Stizze ja längst eingereicht, und nach dieser, meinte Thorvaldsen, könne man füglich die Arbeit einem jüngern Künstler übertragen.

Für das Portal der Schloffirche hatte er bereits im Jahre 1835 die Jahre lang versprochene Stizze entworfen, welche er einreichte, ohne daß man fie bis jest ausgeführt hat.

Das einzige damalige Resultat war, daß er vier Stizzen zu ben coloffalen Figuren modellirte, welche in der Façade bes Schloffes angebracht werden sollten.

Die Decoration der Frauenkirche scheint um diese Beit somit ihm mehr am Berzen gelegen zu haben, und hier lagen ihm auch die Aussichten auf die Aussührung des entworfenen Planes in deffen ganzer Ausbehnung viel näher.

Da man die Kirche zu der bevorstehenden Pfingstfeier einzuweihen wünschte, so begann man gleich zu Ansang des Frühlings im Jahre 1839 die Sppsmodelle der Apost el gegen die angelangten Warmorstatuen umzutauschen, und nachdem Alles soweit vorbereitet war, blieb nur übrig, die collossale Christusstatue an deren Bestimmungsort zu transportiren. Den Schwierigseiten und Gesahren, die man in dieser Sinsicht befürchtete, trat der fühne Brosessor Freund mit einem Lächeln entgegen, und als der Transport endlich in seine Hände gelegt wurde, und er eines frühen Morgens ein Commando aus dem sesten Stock der Marine zu seiner Berfügung hatte, brachte er die Statue glücklich von dem Landungsplaße am Canal des Friedrichsholm bis an die sübliche

Thur der Frauenfirche, und zwar ehe die Ropenhagener noch ausgesichlafen hatten.

Am ersten Pfingstseiertage 1839 standen die Statuen alle an ihrem Blate. Bor dem Altar kniete der Taufengel, das Taufbeden, in der Form einer Concha, in den vorgestreckten Armen. Die heilige Stätte sollte an diesem Tage eingeweiht werden, und dies geschah dadurch, daß Thorvalbsen selbst die Tochter des Prosessors Freund aus der Tause hob.

Ungefähr um dieselbe Zeit wurde ein zweiter Taufstein von ber hand unseres Kunftlers auf der fernen Insel seiner Bater, auf Island eingeweiht. Wie bereits früher Erwähnung gethan, hatte er einen solchen, in Marmor ausgeführt, dem Dom zu Reitjavit, der hauptstadt Islands, geschenkt und empfing nun unterm 5. September 1839 in einem Schreiben des Landrathes v. Bardensteth und des Bischofs Steingrim Johnsen die Danksagung für diese Gabe.

## Drittes Rapitel.

Die Corvette Galathea wird nach Livorno entfendet, um einen neuen Transport Thorvaldsen'icher Arbeiten nach Rovenhagen zu bringen. Thorvaldsen macht verschiedene Ausfluge und wird überall festlich empfangen. Sein Atelier auf bem herrenfit Rofo. Buften von ben banifchen Dichtern Golberg und Dehlenschlaeger. Bortraitftatue von Thorvaldsen selbst. Andere neue Arbeiten, darunter die beiden Friese für die Frauenfirche: Chrifti Gingug in Jerufalem und Chrifti Leidenegeschichte. Berhandlungen in Betreff bes Dufeums; ber Ronig fcentt einen Bauplag. Bindesbolls Bauplan; einige bebergenswerthe Menferungen über benfelben. Thorvaldfen will Ropenhagen wieder verlaffen. Er wird jum Großfreng: Ritter vom Danebrog ernannt. Thorvaldfens Bappenichilt. Monument König Frederits bes Secheten. Statue bes Ronige Christian bes Bierten. Berichiebene Basreliefe. Bortraitmedaillon von Benrit Steffene. Thorvalbfen und bas Kamilienleben auf Dofo. Basreliefe, Buften. Unannehmlich. teiten wegen des Bauplans jum Mufeum. Projectirtes Rapoleon-Monument. Enthullung des Schiller . Monuments und ber Marimilianstatue; mehrere Schreiben aus Beranlaffung berfelben. Ende ber Berhandlungen über das Boethe : Monument.

Nachdem die Stadt Kopenhagen der Erbe Thorvaldsens geworden, war es, und zwar auch hinsichtlich des Museums, welches das Erbe aufnehmen sollte, eine Sache von erhöhtem Interesse, so viele der Arbeiten und Sammlungen Thorvaldsens, wie irgend möglich, nach Kopenhagen gebracht zu sehen. Der Conferenzrath Collin machte in dieser Richtung seinen Einsluß bei dem König geltend. Schon gegen Ende des Jahres 1838 hatte er dargelegt, wie wünschenswerth es

sein wurde, wenn ein königliches Schiff wieder in Livorno anlausen könne; die nöthigen Borbereitungen in Rom waren bereits getroffen, und zu Ansang des Wai 1839 ging die Corvette "Galathea", Capitain Seidel in, nach dem mittelländischen Meere mit dem Austrage ab, Arbeiten von Thorvaldsen in die Heimat zurüczusühren.

Unterdeß hatte das Leben voll Berftreuungen, in welchem es schwierig war, Ruhe für die Stunden zu finden, die sonft der Arbeit gehörten, und die ermüdenden Gesellschaften, welche sogar oft die Rächte unseres Künftlers störten, schon lange Thorvaldsen die Muße und das Ausruhen in der Arbeit selbst vermiffen laffen, welche sein eigentliches Leben ausmachten.

Rur allmälig gewann das ruhige Familienleben mit trauten abendlichen Kreisen, in welchem er sich wie zu hause besand, den Sieg über das großgesellschaftliche und behauptete sich einigermaßen auf der Tagesordnung, und unter mehreren dergleichen Auhestätten nach Tagen, die ihn, ohne ihn zur Arbeit kommen zu lassen, ermüdet hatten, fand er namentlich einen freundlich heimischen Kreis in der Familie des Baron Benrik Stampe. Er kannte diesen Kreis schon von Italien her, allein jest wurde der Herrensts dieser Familie, das schone Ryso auf Seeland, ihm eine Sommerheimat, und nimmt dadurch einen Plat in der danischen Kunstgeschichte ein.

Im Juni 1839 zog er mit der Familie hinaus in die landlichen Umgebungen zwischen Bald und See, wenn er auch deffenungeachtet nicht sofort hier die nöthige Duße für die Arbeit fand, — weil er ftets gar zu willig war, jeder freundlichen Aufforderung Folge zu leiften.

Rach mehreren ländlichen Ausstügen in die schöne Umgegend und nach einem kurzen Besuch in dem, sowohl durch seine reizende Lage und Umgebung, als durch die dortige von dem Dichter Golberg gestistete Gelehrtenakademie, berühmten Städtchen Soröe, folgte er der Familie Stampe auf einer Bergnügungsreise über Kiel nach Altona, von welcher er am 3. Juli über Lübeck zurück nach Kopenhagen ging, um nach einem Ausenthalte von wenigen Tagen in Charlottenburg wiederum einen Ausstug nach den nördlichen Gegenden Seelands in derselben Gefellschaft zu unternehmen.

Um 9. Juli begab er fich nämlich nach Belfingor, und nachbem er Tage barauf die festlichen Bulbigungen biefer Stadt entgegenge. nommen, und einen Besuch auf dem Wachtschiff im Sunde abgestattet batte . ging er über Belfingborg nach Ramlofa in Schweben, wofelbft er, wie immer, ein Gegenstand ber Bulbigung Aller mar. An bemfelben Tage feste er die Reife nach dem fcwedifchen Borgebirge Rul. len fort, wo er übernachtete und am folgenden Tage bie berühmten Schönheiten diefer Gegend in Augenschein nahm. Rach einem Befuche bei dem Grafen de Geer auf Rulle Gunnarstorp fehrte er Zags baranf nach Belfingborg gurud; hier wartete feiner ein Festmahl und ein Doch murbe auf die geiftige und bergliche Bereinigung ber Rachbar. reiche ausgebracht, ein Moment, welcher nicht ohne Bedeutung in ber Geschichte der ffandinavischen Sympathien ift. Rach ber Feftmablgeit begleitete man ibn bis an bas Schiff, mabrend ein großer Theil ber Einwohner Belfingborgs fich auf ber Schiffsbrude versammelt batte, um unter Mufit und Jubel bem großen Runftler bes Nordens ein Lebeboch zu bringen.

Die Schaluppe des Wachtschiffes hatte von Belfingor aus Thorvalbfen über ben Sund gebracht, allein die Gilbe ber bortigen Lootfen batte fich die Ehre ausgebeten, ibn gurudzuführen.

Bei feiner Rudtehr in Belfingor empfingen ihn bort am Banbungeplate ber Magiftrat und bas Burgercollegium, welche ibn in bas Local ber Schutengilbe zu einem Ehrenmahl führten, bei welchem ber fcone Sommerabend, die herrliche Ausficht über den Sund, Rufit, Befang und Ranonensalven bie Bergen Aller um den lebensfroben Greis vereinigten.

Rach seiner Rudtehr nach Ropenhagen begann er eine kleine Arbeit, die er mabrend bes Besuches in Soroe anszuführen versprochen hatte, nämlich die Bufte Bolberge für die dortige Afademie; er fand bereits in Charlottenburg feinem Buniche gemäß ein Bortraitgemalde vor, welches ihm aus Soroe gur Anleitung bei der Arbeit gefendet worden mar.

Allein die häufigen Unterbrechungen, die jest in noch boberem Grade eintraten, ale es befannt murde, bag er in Charlottenburg wieder zu arbeiten begonnen habe, machten seine Arbeitsluft balb versichwinden, und endlich faßte er den Entschluß, mit dem angelegten Modell der Bufte nach Apso zu reisen, um dort daffelbe in Ruhe auszuführen. Der Weg nach Apso ging damals über die Insel Moen, welche er gleichfalls besuchen wollte, und in Gesellschaft Dehlenschlaegers und der Familie des Baron Stampe verließ er Ropenhagen wieder am 18. Juli.

In dem Stadtchen Stege war man auf den Befuch der beiben großen danischen Runftler vorbereitet, und der murbige Greis, Raufmann Sage, hatte ihnen sein Saus geöffnet, woselbst sein achtzigstes Geburtstagsfest bald darauf gefeiert murde.

Aus ber Umgegend, ja felbft von ben naheliegenden andern Infeln hatten fich viele Menfchen eingefunden, und das Dampfichiff
"Rönigin Maria" führte des nachts eine große Anzahl Kopenhagener zu bem Feste hinüber.

Die eigenthumliche erhabene Naturschönheit der Infel Moen mit ihren Kreidefelfen hatte jedoch auch eine Forderung auf den danischen Kunftler, und den Felsen wunschte er in aller Stille zu besuchen, dort wollte er der Natur angehören.

Doch — auch bort verfolgte ihn die hulbigung! Im Felfenwäldchen wurde er von einer Gesellschaft ihm etwas ferner stehender Freunde überrascht, die sich vereinigt hatten, ihm einen jubelnden Gruß in Sangestönen darzubringen. Die Nacht verbrachte er im Pfarrhause zu Magleby im Familienkreise des Pastor Freuchen, und erft am folgenden Tage zog er weiter nach Nysö.

Bier harrte feiner wiederum ein Seft.

Damit er fich ungestörter seinen Arbeiten widmen könne, hatte man im Garten zu Ryst einen Bavillon erbaut, der ihm als Atelier dienen sollte. Dieses heiligthum der Grazien sollte nun durch Sang und Rede eingeweiht werden, und außer Dehlenschlaeger hatte man auch Grundtvig und mehrere Andere zum Feste eingeladen. Namentlich überraschte es Thorvaldsen, hier einen Jugendfreund, den Brediger Bavels, zu umarmen, den er, seitdem er bei Malta im Jahre 1797

die Fregatte Thetis verließ, nicht wieder gesehen hatte; wir erinnern daran, daß Bavels damals Prediger am Bord der Thetis war.

Bon dem neuen Atelier wurde fofort vom Kunftler Befit ergriffen, und das in Kopenhagen begonnene Modell jur Bufte Solbergs war das erfte Bert, welches Thorvaldfen hier ausführte.

Da fein Freund Dehlenschlaeger noch einige Tage bei ihm verweilte, benugte er diefe Gelegenheit, um nach holbergs Bufte gleich die Bufte Dehlenschlaegers zu modelliren.

Diese Portraits der großen Kunftler Danemarks veranlaßten den Bunsch bei seinen Freunden, er möchte doch seine eigene Bortraitstatue modelliren. Diesen Bunsch wies er anfänglich mit großer Bestimmtheit zurud, doch als er sich einige Zeit die Sache überlegt hatte, saud er selbst, es sei nicht in Ordnung, aus Furcht vor einer möglichen Misdeutung, von dieser Arbeit abzusehen. Er entwarf also eine kleine Stizze, und als dieselbe fertig war, begann er bald darauf zur Freude seiner Beitgenossen und der Nachwelt seine eigene Bortraitstatue, und stellte sich mit Meisel und Hammer, gelehnt an die Statue der Hoffnung, dar.

Daß er aus der Reihe seiner Arbeiten die Statue der Soffnung wählte, um fich an dieselbe anzulehnen, darin hat man eine Bedeutung gelegt, die er aber, einmal darüber befragt, nicht zugeben wollte.

Man hat namlich ergahlt, er folle gesagt haben: "Ich habe die Boffnung gewählt, und nicht, wie viele Andere vielleicht paffender gefunden haben wurden, — die Erinnerung, weil ich mich noch an die Boffnung lehne, Berke meiner Kunft auszuführen, die alle diejenigen übertreffen sollen, die ich bereits geliefert habe!"

Da jedoch diese Neußerung wenig mit der gewöhnlichen Art und Beise übereinstimmte, in welcher Thorvaldsen sich auszusprechen pflegte, und auch nicht mit seinem eigenen Blid auf die zurudgelegte fünftlerische Thätigkeit, so fragte der Berfasser ihn einft, ob er diese Aeußerung gethan habe. Er antwortete, er habe zwar etwas dergleichen gesagt, allein die Statue der Hoffnung habe er deshalb aus dem Kreise seiner Arbeiten gewählt, weil der ftrengere aeginetische Styl derselben einen

beffern Contraft zu feiner eigenen Statue barbiete, welche ja das Lebende vorftellen folle.

Diefe seine Bortraitstatue ift bis jest nicht in Marmor ausgeführt, allein fie burfte es in Balbe durch die Sand des Brofessors Biffen werden.

Ein Abguß der kleinen Stizze schmudte bei der feierlichen Bestattung Thorvaldsens Sarg, und folgte ihm in's Grab.

Unter mehreren weniger bedeutenden Entwürfen, welche Thorvaldfen diesen Sommer auf Ryso an's Tageslicht förderte, neunt man gleichfalls eine kleine Portrattstatue eines Kindes, als Bsiche dargestellt, die Spise eines der Pfeile Amors prüfend, sowie auch die Stizze zu einem knie enden Engel für ein Grabbentmal bestimmt, und bei Wathia, einem der Eleven Thorvaldsens, von einem Kausmann Jacobi in Altona bestellt.

Allein größere Arbeiten ftanden bevor. Unter benjenigen, die er in späterer Zeit für die Frauenkirche auszusühren übernommen hatte, befand sich ein Fries, welcher über dem Haupteingang der Kirche angebracht werden sollte. Gin Entwurf zu diesem Fries wurde nun eine der ersten bedeutenden Arbeiten, welche er, zur Ruhe in dem kleinen Atelier im Garten zu Ryso gekommen, dort vornahm.

Er hatte hiezu eine Darstellung des Einzuges Christi in Berufalem gewählt, und nach seiner Stizze wurde bieses Basrelief von einigen jungeren Kunftlern unter seiner Aufficht in einer Größe von 48 Juß und zu einer Bobe von 4 Fuß ausgeführt.

Bei Bergleichung dieser auf Ryso entworfenen Stizze mit dem sertig ausgeführten Basrelief über dem Eingang der Kirche wird man auf Abweichungen und Beränderungen stoßen, welche von einer Umsgestaltung einzelner Stücke des Frieses herrühren, die der Kunstler selbst bei der endlichen Zusammenfügung und Aufstellung vornahm. Dem von ihm selbst ohne solche Rücksichten gelegten Blane solgend, beschreiben wir kurz dieses Werk nach der Zeichnung, die er nach seinem Entwurf fertigen und in Kupser stechen ließ.

Bor den Thoren Jerufalems harrt ein Theil des judifden Boltes des herrn Einzug.

Gin Bater mit seinen zwei Anaben geht freudigen Sinnes dem kunftigen Erlöser entgegen.

Um Thore trifft er eine Mutter mit deren zwei Kindern an, und die Bewegung seines ausgestreckten Armes fordert dieselbe auf, mit ben Rindern ihm zu folgen.

In der Rabe dieser Gruppe fteht ein alter Fraelit, wie es scheint, einen der Oberften des Bolles davon benachrichtigend, daß der Brophet aus Nazareth fich Jerusalem nabere, und daß man seinen Empfang porbereite.

Ein alter zweifelnder Jude scheint von seiner Tochter überredet worden, gleichfalls hinauszuziehen, um den kommenden Messias zu empfangen, und mahrend die Handbewegung seiner Rechten deutlich den Zweisler verrath, erhebt sie freudestrahlend ihren Palmzweig, und fordert ihn auf, ihr zu folgen. hinter diesen Beiden erblickt man einen Knaben mit Balmenzweigen.

Auf der Straße, dem herankommenden Buge etwas näher, steht ein junger Mann. In einem Tuche, welches er um seine Huften gesichlungen hat; trägt er Blumen, die er auf den Beg ftreut. Die schone Mutter kniet, den Knaben vor sich, und nach ihrer Anweisung hebt dieser die kleinen hande im Gebet empor. Die altere Tochter dagegen kniet anbetend auf dem Bege.

Bor dem fich nahernden Buge schwenken ein kleiner Anabe und zwei Junglinge Balmenzweige, Hofianna rufend, mahrend ein alterer Mann, gleichfalls jubelnd, seinen Mantel auf dem Wege ausbreitet.

Ein junges Beib bestreut den Beg mit Blumen, die fie aus einem Rorbe herausnimmt, welchen ein Kleiner Anabe ihr voranträgt.

Ein knieender Mann breitet dem einkehrenden Erlofer ein Tuch auf die Erde aus, mahrend ein banebenftehender Anabe, den Blid gum Berrn emporwendend, jubelnd den Palmgweig schwenkt.

Still und fanften Sinnes reitet Jesus auf der Efelin einher, welche von Johannes geführt wird.

Bunachft hinter dieser Gruppe schreitet Simon Petrus allein, und hinter demselben zwei der Jünger, welche fich, wie es scheint, um den erften Plat im fünftigen Reiche des herrn ftreiten.

Eine Gruppe von fieben der Junger, welche in verschiedener Ausdruckweise Alle den herrn preisen, wird von einem jubelnden kleinen Anaben, einen Balmzweig in der hand, begleitet.

hinter ben übrigen Jungern schreitet Judas allein einher, es scheint, als wolle er fich in seinen Mantel verbergen, jedoch sein Antlit verrath ben bosen Gedanken.

Beiter hinter bem einkehrenden Bug folgt gunachft eine Mutter mit ihren zwei Kindern: es scheint, als wenn fie jest, wo die Schaar über die Palmenzweige hinweggeschritten ift, Diefelbe aufgelesen habe.

Das alteste ihrer Rinder, ein Anabe, halt in der einen Sand bie Balme, mahrend er die andere emporstredt; der jungfte Anabe reicht ber Mutter ben Balmaweig, welchen er aufgehoben hat.

Der Bater dieser Kinder folgt hinter denselben, ein Bundel der aufgehobenen Palmenzweige unter seinem rechten Arm; er schwenkt in der linken Sand einen einzelnen Zweig, und wendet sich zurud, denjenigen entgegen, welche auf dem Wege durch die Wunderthätigkeit des herrn ihre Körpergesundheit wieder erlangt haben.

Dieser Moment ift zunächst baburch bezeichnet, daß der Lahme seine Krude wegwirft, und einem Andern ben geheilten Juß zeigt; ferner durch einen blind gewesenen Greis, welcher sein Gesicht wieder erbalten hat, und sein Kind mit dem einen Arm an sein Perz drudt, während er das noch schwache Ange mit der andern Dand überschattet.

Der Fries wird von einem Balmbaum gefchloffen.

Die Frauenkirche zu einem Sauptfit für Darftellungen ber (sogenannten) driftlichen Bildhauerkunft zu machen, war, wie Thorvaldsen allmälig diesen Gedanken seiner Realisation näher ruden sah, eine Lieblingsidee geworden, die ihn für jede Neußerung und jede Mittheilung nach dieser Richtung hin empfänglich machte.

Der Architekt Brofeffor Setich hatte nämlich, nachdem die Chrifusftatue in die große Altarnische gestellt, die wohl zu merken, nicht ursprunglich für diese Statue bestimmt war, eine gewiffe Leere in der Umgebung gesunden, und namentlich vermißte er in der oberften Bartie

der Rifche ein Berbindungsglied, welches, seiner Anficht nach, am Besten durch einen Fries herzustellen mare.

Dieser Fries mußte die Leidensgeschichte Chrifti gur Darftellung bringen, indem eine folche unter den Sculpturwerken der Rirche noch vermift murbe.

Als Professor Setsch fich zu Thorvalbsen barüber geäußert hatte, ergriff unser Runftler augenblicklich diesen Gedanken, und zwar ohne alle Ruckficht darauf, daß eine solche bedeutende Arbeit außerhalb der Reihe berjenigen Bestellungen läge, welche er von dem Rirchenvorstand erhalten habe.

Ungeachtet ber Raum und die Sohe einen Fries von größerer Ausdehnung und Sohe erheischten, als jemals von ihm ausgeführt worden war, begann er doch turz darauf diese Composition, und man wurde bald durch die Nachricht überrascht, daß die Stizze in seinem Atelier auf Nyso fertig stehe.

Rach diefer Stizze, welche im Museum aufbewahrt ift, ließ er nun die Ausführung derselben von jungen Bildhauern im Atelier des Prosefford Freund in Ropenhagen, und zwar unter seiner eigenen fortgesetzten Aufficht beginnen.

Diefer Fries ftellt Chrifti Banberung vom Saufe bes Bilatus nach Golgatha vor, und hat in einer Bohe von 6 Fuß eine Lange von 72 Fuß.

Bier befchreiben hier gleichfalls diefes Bert nach der uns von Thorvaldfen felbft mitgetheilten Beichnung.

Der Landhauptmann Bontius Pilatus fteht auf der Treppenftufe vor seinem Saufe, und mafcht seine Bande in einem Beden, welches ihm ein knieender Anabe barreicht.

Auf derfelben Treppenftuse sitt ein Jüngling, den Kopf mit der Sand ftügend, hinter demselben steht ein Knabe mit verschränkten Armen, und in der Nahe von diesen Beiden ein zweiter Jüngling, welcher sich in etwas tropiger Stellung mit dem rechten Arm an die Mauer lehnt. Diese drei Figuren tragen sämmtlich den Ausdruck der Misbilligung über das Berhalten des Landhauptmanns.

Ein Jude, welcher, wie es scheint, eine Rlage vorzubringen bat,

wird von einem romischen Solbaten an den Landhauptmann verwiesen; er kehrt aber seinen Ropf zurud nach einem andern der Kriegs=
leute, mit welchem er sich dem Anscheine nach in Streit befindet.

Diefer Krieger geht, ben Spieß auf der Schulter tragend und bas Antlit jurudgetehrt, neben einem Pferde einher, welches einen alten langbartigen Pharifaer tragt.

Diefer Gruppe voraus reiten zwei andere Pharifaer, der Erftere auf einem Pferde der hintere auf einem fcpreienden Efel, und hinter Beiden fchreitet ein Arieger einher.

Maria, die Mutter Chrifti, welche, von Johannes geleitet, dem Buge folgt, finkt in ihrem Schmerz ohnmächtig darnieder; Johannes halt fie in feinen Armen auf, und ein trauerndes Weib kniet nieder, um fie ju ftugen und zu troften.

Bon der zerstreuten Apostelschaar folgen außer Johannes nur drei dem Meister in einiger Entfernung. Der Lettere von diesen halt bei dem Anblid der ohnmächtig dahinfinkenden Mutter Gottes in seinem Gange an, die beiden Anderen bewegen sich vorwarts im Ausdruck des Aummers.

Eine Gruppe von feche Frauen, an welcher Jesus, das Rreuz tragend, vorübergeschritten ift, betet ihn unter verschiedenen Schmerzensregungen an, und bricht in Rlagen aus.

Allein mahrend Simon aus Cyrene dem Herrn die Laft des Rreuzes zu erleichtern sucht, bleibt Jesus auf dem Wege ftehen, fich zurud an die klagenden Weiber wendend, indem er fie anredet.

Un ber Spige geht ber henter, er trägt eine Leiter auf ber Schulter, in ber hand einen Korb mit Gerathschaften; ihm folgt sein Knecht, ein junger Bursche, ein Bundel unter dem Arme. Es hat ben Anschein, als richte ber Bursche eine Frage an ben henter, indem er mit ber vorgestreckten hand auf Golgatha zeigt.

Reben biefer Gruppe schreitet ein anderer Benteretnecht einher, berfelbe tragt über ber Schulter ein Seil, welches an dem Kreuze befestigt ift. Er zieht an diesem Seile, und versucht baburch ben Bang bes Erlöfers zu beschleunigen.

Ein zweiter Benter führt die beiden Miffethater, den Reuevollen

und den Trotigen nach dem Richtplat; er führt fie Beide mit gebunbenen Banden vor fich, und es hat den Anschein, als wenn er fie augenblidlich durch das Seil, welches in seiner Sand ruht, zurudhalt.

Das Bögern Jesu auf dem Bege ift in der vorausziehenden Gruppe ber reitenden Bache zu spüren. Der Borderste dieser drei Reiter blickt zurud, um das Borwärtsschreiten des Buges zu beschleunigen; der hinterste, der gleichsalls zurücklickt, erhält von dem nachfolgenden Krieger zu Fuß Aufklarung in Betreff der Bögerung des Buges.

Eine Gruppe von Buschauern, vier Manner und ein Knabe, lauscht ausmerksam ben Worten, welche ber Krieger bem Reiter mittheilt.

Der Gruppe der Reitenden voraus gehen brei Soldaten.

hinter diesen erblickt man eine Frauengestalt, die fich mit ihrem Rinde beeilt, dem Zuge voranzukommen.

Ein Sund lauft ben brei Solbaten voran, und jagt einer gleichfalls als Buschauer folgenden Mutter einen Schreden ein; in ihrer Furcht vor bem Sunde ergreift sie eines ihrer Kinder und zieht es an fich, wahrend sie das andere, welches sie an der Sand führt, zurudbrangt.

Der Weg zeigt hier einen Abhang, welcher den Berg hinanführt, und zwei Manner, die vorausgeeilt find, bliden mahrend des hinauffeigens zurud, um den ihnen folgenden Bug zu überschauen.

Man wird bei diesem Fries, wenn man die Beschreibung hier mit dem für die Frauenkirche modellirten und dort angebrachten Berke vergleicht, gleichsalls Unübereinstimmungen hinsichtlich der Folgeordnung gewahren. Diese Beränderungen sind indessen von derselben Art wie diesenigen, welche wir bei der Beschreibung des Frieses: Christi Einzug in Jerusalem bezeichnet haben.

Bei bem hier beschriebenen Kunstwerke ist es jedoch mehr als bei jenem in die Augen springend, daß die Ausstellung in dem ihm gegebenen Raume Umstellungen und Beränderungen hervorgerusen hat; es zeigt sich nämlich hier als eine nothwendige Forderung, auf welche der Kunstler bei dem Entwurf nicht streng genug geachtet hatte, daß die Hauptgruppe des Frieses, der sein Kreuz tragende Jesus,

bie Mittelpartie des Bogens der Rifche einnehmen und demnach gerade über der in der Rifche ftebenden Chriftusftatue fteben muffe.

Bevor wir diese Arbeit unseres Runftlers verlaffen, muffen wir hier nach einer Ergahlung des Dichters S. C. Andersen, in beffen "Mahrchen meines Lebens" noch eine in vieler hinficht charafteriftische Anetbote, die fich an die Geschichte dieser Arbeit fnupft, aufnehmen.

Brofeffor Anderfen ergablt nämlich, er fei gerade an ben Tagen auf Ryfo gemefen, mabrend welcher Thorvaldfen die Stigge des Friefes mobellirt habe. Gines Morgens, als er in bas Atelier trat, fand er Thorvaldfen mit den ersten Figuren des Basreliefs und namentlich mit Bilatus beschäftigt, binfictlich beffen Gewand ber Runftler nicht gang mit fich felbft einig zu fein fchien. Die Frau vom Saufe, Baronin Stampe, mar jugegen, und es war die Rede von bem Coftum, welches er bem Bilatus gegeben habe. "Sagen Sie mir," fprach Thorvaldfen, indem Andersen eintrat, - "finden Sie, daß der Anzug des Bilatus richtig ift?" — "Sie durfen gar nichts fagen!" unterbrach ihn bie Baronin, indem fie fich ju Andersen wendete, "er ift richtig! er ift vortrefflich! - Beben Sie, geben Sie!" - Allein Andersen ging nicht, und als Thorvaldsen seine Frage wiederholte, sagte er: "Da Sie mich fragen, muß ich freilich gestehen, bag es mir vortommt, als fei Bilatus eber wie ein Cappter, als wie ein Romer gefleidet." - "Das ift auch meine Deinung," antwortete Thorvaldsen, griff in demfelben Augenblick in den Thon hinein und zerftorte die ganze Figur des Bilatus. - "Andersen!" rief die Baronin heftig aus, - "jest find Sie . daran Schuld, daß Thorvaldfen ein unfterbliches Bert zerftort hat!" - "Run, dann fann ich ein neues unfterbliches Werk machen!" antwortete der Runftler trodenen Tones, und begann von Reuem den Bilatus.

Gine ganz natürliche Folge von ber Beröffentlichung bes Teftaments unferes Runftlers war nun die Frage, die von allen Seiten erboben wurde: Bo foll das Mufeum fteben? Die Angelegenheit war in die Sande des Magistrats gelegt worden; allein die Vielen, deren Enthusiasmus erwedt, und die bereits für das Museum thätig gewesen waren, ließen die Sache deshalb nicht aus den Augen. Das Comité war zunächst dazu berusen mit Borschlägen einzukommen; Thorvaldsen selbst trat allen Fragen und Borschlägen mit einer ängstlichen Bescheidenheit entgegen, welche durchaus nicht den Erwartungen, die einmal in der Dessentlichkeit erweckt worden waren, und ebenso wenig dem Drange entsprach, welchen die Nation empsand, auch ihm bei dieser Gelegenheit ein Ehrendentmal zu errichten. "Rur eine Räumlichkeit," sagte er, "die seuer- und bombensesse Räumlichkeit," sagte er, "die seuer- und bombensesse Sachen! — Man mache nur nicht so viel Wesens daraus!"

hinfichtlich des Ortes war es ibm blos darum zu thun, bag bas Rufeum frei ju fteben tame, bamit es teiner Gefahr, weder burch Feuersbrunft, noch durch Nebenbauten unterliege. Seine Freunde waren eifrig bemuht, ihm Borfchlage zu unterbreiten, auf welche er gewöhnlich gern einging, wenn man nur dabei die Korderungen nicht zu boch ftellte. Die sogenannte Marmorfirche, - die auf einem freien Blate ftebenden Anfange eines in mufterhaften architektonifchen Formen begonenen Baues eines Gotteshaufes von Marmor, - jest feit lange bem Anschein und ber täglichen Ausbrudsweise nach eine berrliche Ruine, ferner der Schlofgarten ber Rofenburg, gleichfalls ein schöner freier Blat inmitten der Stadt felbft, endlich die Esplanade, bie berrlichen Alleen, welche um bie Citabelle von Ropenhagen theils innerhalb, theils außerhalb der Stadt fich langs der Rufte des Sunbes und ber offenen Rhede hinziehen, sowie mehrere andere Blate, waren in folder Beife Gegenstande verschiedener Borfcblage in Betreff bes Museums gewesen, als man ploblich baburch überrascht murbe, baß ber alte Ronig Frederit der Sechste bei Thorvaldsen hatte anfragen laffen, inwiefern ein naber bezeichneter Bauplat auf dem Schloßgrunde ber Chriftiansburg ihm für die Errichtung bes Dufeums brauchbar erschien.

In welcher Beife Thorvaldfen biefes wohlwollende Anerbieten

aufnahm, und in welchem Grade er diese Gnadenbezeigung eines Monarchen dankbar anerkannte, von welchem man eine solche Einräumung auf dem Territorium des königlichen Schlosses nicht erwartet
hatte, geht aus einem Schreiben hervor, in welchem er dem Misvergnügen mit der Wahl jenes Bauplates, das sich bei einem Theil der
Comitémitglieder, sowie bei einer großen Mehrheit der Bevölkerung
Ropenhagens äußerte, entgegentrat; er schrieb nämlich am 5. Januar
1839 über diese Angelegenheit, wie folgt:

"Bie ich erfahre, hat Se. Majestät jest schriftlich wiederholt, was er vor acht Tagen so gnadig war, mir mitzutheilen, nämlich, daß er als Local für meine Runftsachen das Gebände schenkt, welches hinter der Schloßtirche der Christiansburg liegt, bestehend aus zwei Seitenflügeln und einer Endpartie.

3ch nahm das Anerbieten meines Königs mit Freuden und Dankbarkeit entgegen, und was ich in solchen Gefühlen Sr. Majestät und dem hohen Präses der Aunstakademie, Sr. königs. hoheit dem Prinzen Christian, sowie allen meinen Freunden, welche darüber mit mir Rücksprache genommen haben, sagte, das, meine herren, bitte ich Sie, Sie möchten unverzüglich es in meinem Namen sowohl Ihren guten Collegen und dem Comité, als auch dem geehrten Magistrat und der Bürgerdeputation der Stadt vortragen,

Ich verkenne mahrlich nicht ben Eifer und guten Willen, von welchem einige meiner Gönner beseelt find, indem fie ein anderes Local, als das genannte wünschen, mit welchem ich volltommen zufrieden bin; allein es wurde mich schmerzen, wenn dadurch Beraulassung zu der allergeringsten Aeußerung au Se. Majestät oder an die Deffentslichkeit gegeben werden sollte, dahin zielend, jenen königlichen Entschluß zu verändern.

Mein Bunsch hinfichtlich meiner Kunftsachen ift nabe baran, ersfüllt zu werden. Das Fundament ist burch diese königliche Gabe jest gelegt; die Aussuhrung kann durch die von meinen Landsleuten und Mitburgern bereits gespondeten wohlwollenden bedeutenden Beiträge, die ich bankbarlich anerkenne, und durch den Zuschuss, welcher von Seiten der Obrigkeit dieser Stadt, die mir schon unverkennbare Beweise ihrer Ergebenheit hat zukommen lassen, zu erwarten ift, nicht mehr lange ausbleiben.

Dein Alter, meine Runft und meine Gefundheit fordern Rube

und Frieden, und in dem Genuß dieser mir wichtigen Guter wird mich Niemand, der mich lieb hat, ftoren. Dit hochachtung

Thorvaldfen.

Ropenhagen, ben 5. Januar 1839."

Un Berrn Conferengrath Collin. Berrn Brofeffor Claufen. Berrn Brofeffor Thiele."

Sierbei mußte es also fein Bewenden haben! Mangel an bantbarer Unerkennung murbe unzweifelhaft die Möglichkeit jedes anbern Entgegenkommens von Seiten ber Regierung entfernt baben, und es zeigte fich auch bei naberer Ueberlegung, daß durch die Bahl jenes Bauplages Bortheile, namentlich in Betreff bes alten Rundaments erreicht wurden, die man anderemo fo leicht nicht vorfinden burfte. Das Entscheidende war indeg der fo bestimmt ausgesprochene Bunfc Thorvalbfens. Die Aufgabe murbe bem Architeften vorgelegt; es galt, bie alte in anderen Diensten ichon bemabrte Grundlage zu benuten, und Diefe ofonomifche Forderung nicht nur mit denen ber Architeftur, fonbern bier namentlich mit benen ber Sculptur in Ginklang ju bringen. Unter mehreren von verschiebenen Seiten Thorvaldfen vorgelegten Blanen jog er benjenigen bes Architetten Bindesboll vor, mit welchem er bereits in Rom mehrfach in diefer Angelegenheit gearbeitet, und bei bem feine Buniche und Unfichten icon einen fruchtbaren Boden gefunden batten.

Bindesboll hatte fich als Architeft auf den Standpunft des Bildhauers gestellt; sein Ziel war nicht ein prachtvolles architestonisches, mit Thorvaldsens Arbeiten ausgeschmudtes Gebäude aufzuführen: überall an anderen Orten sei die Sculptur die dienende Ragd, — hier sollte sie die Frau im Sause sein.

Mit einer solchen Ansicht von der Sache hatte man fich nun aber freilich vergeblich in allen vornehmen hauptstädten Europa's umschauen und vergeblich nach einem Borbild unter den Brachtbauten derselben suchen können; — überall set es die Architektur, welche fich selbst mit der Glorie umgebe, selbst dort, wo es galt unsterbliche Berte ber Bildhauerkunft zu bewahren und zu zeigen.

So follte es aber bier nicht fein. Sier galt es ben großen Runft. lernamen Thorvaldsens, hier handelte es fich darum, feine Ehre als Künstler hervorzuheben. — Seine Werke sollten von den zahlreichen Befuchern bei ruhigem Tageslichte befehen werden fonnen: - es follte nicht nothig fein, die Fadel anzugunden, um fie recht und in dem rechten Lichte zu feben.

Lange genug bat man in der Welt die Erfahrung gemacht, daß man die Arbeiten eines Bildhauers am besten fieht, wenn man ben Runftler in feinem Atelier befucht, und fie bort in bem Lichte erblickt, in welchem er fle ausführt. Allein diefe Erkenntniß hat fich jedoch taum früher ale bei biefer Gelegenheit vollständig geltend gemacht, so viel man auch anderwärts auf Museen für Sculvturwerke verwendet bat. Es galt also bier bas Licht des Ateliers auf das Museum zu übertragen, und nach diefem Brincip führte Bindesboll feinen Blan qu eigner großen Bufriedenheit Thorvaldsens, wenn auch vielleicht zum Mergerniß biefes ober jenes Undern aus, welcher fpater ins Mufeum fic begab und prachtvolle Sale mit Arbeiten von Thorvaldsen becorirt zu feben glaubte.

Die Berte, welche ihren Plat in einem in folder Beife eingerichteten Mufeum einnehmen follten, mehrten fich aber auch fast taglich. Babrend Thorvaldfen in feinem fleinen Atelier auf dem Berrenfipe Ryfo, wie wir bereits Erwähnung gethan haben, eine bedeutende Arbeit nach ber andern ichuf, burchpflugte bie Corvette Galathea gum ameiten Rale die Bogen des mittellandischen und atlantischen Meeres mit einer reichen Ladung aus ben romifchen Ateliers fur die Beimat bestimmt.

Schon beim Beginn bes Jahres 1839 hatte Collin nach Berabredung mit Thorvaldsen seine Stellung und seinen Ginfluß babin geltend gemacht, daß es bestimmt wurde, wiederum tonigliche Schiffe in das mittellandische Meer zu entsenden, um noch einen Theil von Thorvaldfens Werten und Runftsachen abzuholen.

Rach der erften Rundgebung in diefer Richtung follte eine Corvette

und eine Brigg commandirt werden, allein es wurde schließlich nur die Corvette Galathea zu Anfang des Monats Mai ausgesendet, und als Thorvaldsen hierüber die königliche Kundgebung erhalten hatte, schrieb er am 29. April 1839 an den dänischen Kunstagenten herrn Bravo in Rom, damit dieser das Nöthige bewerkstellige und Alles bereit halte, wenn die Corvette im Juni in Livorno anliese. Aus den späterhin eingesendeten Listen des Agenten geht hervor, daß diese Sendung 42 Kisten betrug.

In Kopenhagen gerieth man indeß ein wenig in Berlegenheit, diese Maffen in Empfang zu nehmen und unterzubringen; die bereits früher empfangenen lagen noch immer magazinirt, man wollte nicht einmal Blatz für die Auspackung schaffen können. Allein jetzt wendete man sich an die Schloßbau-Commission, damit diese wo möglich eine zeitweilige Räumlichkeit anweise, bis das Museum so weit gediehen sein würde, daß die Werke dort ausgestellt werden könnten; doch es hatte hiemit lange Aussichten.

Reben diefer Frage machte sich eine andere geltend, deren baldige Beantwortung um so wichtiger war, als sie ihre Bedeutung aus Rudssichten auf die Raumlichkeit schöpfte, welche in dem werdenden Museum zu beschaffen sei. — Die Frage nämlich, was jest wohl noch in Rom von Thorvaldsenschen Kunstwerken übrig sei.

Bei jeder neuen Sendung, die von Livorno abgegangen war, hieß es noch immer, daß die romischen Ateliers überfüllt waren, und daß die denselben entzogenen Werke dort kaum vermißt wurden.

Thorvalbsen selbst wollte dies zwar nie einraumen: er außerte immer die Befürchtung, daß man zu viel erwarte, und behauptete, seine Arbeiten würden unmöglich den ganzen Plat ausfüllen können, den man ihnen zudächte. Allein es konnte damals wohl auch der Fall gewesen sein, daß es nicht seine Meinung war, sämmtliche Abgüffe, welche sich in Rom befanden, nach Dänemark transportiren zu laffen; er hegte vielleicht auch die Absücht, über mehrere derselben in anderer Beise, z. B. zu Gunften Bürttembergs oder Bayerns zu verfügen.

Es war indes von Bichtigkeit, Diefe Frage beantwortet zu feben, und da Thorvalbien felbft fich hierüber entweder gar nicht, oder doch

nicht ganz klar ausdrucken wollte, so versuchte Conferenzrath Collin in anderer Beise die hier nöthigen Aufklarungen herbeizuschaffen.

In einem Schreiben an den Agenten Bravo, mit welchem er überhaupt in Briefwechsel ftand, außerte er den Bunsch, ein Berzeichnis derjenigen Berke zu erhalten, welche noch nach Abgang der letzeit Sendung mit der Corvette Galathea in den Ateliers dastehen mochten.

In einem Antwortschreiben, welches Conferenzrath Collin im September 1839 empfing, war ein solches Verzeichniß enthalten, und es ging aus demselben hervor, daß sich in den römischen Ateliers noch befänden: 6 Statuen, 30 Basreliefs und 16 Büsten in Marmor; 40 Gypsmodelle von Statuen, 202 Basreliefs und 13 Büsten in Gyps; außerdem nannte das Verzeichniß den größten Theil der Bibliothet Thorvaldsens, dessen Sammlungen von Kupferstichen, Handzeichnungen und Münzen, 90 Stück antiker Vasen, eine Anzahl antiker Fragmente, 150 Gemälde und 40 eingerahmte Zeichnungen und Aquarellen.

Thorvalbsen hatte schon während seiner ungestörten Thätigkeit im Atelier zu Ryso dann und wann Neußerungen fallen lassen, dahinsautend, daß er bald auf kürzere Zeit nach Rom zurückehren musse, woselbst die Statue Bulcan der Bollendung harre, und wo es ihm zweckmäßiger scheine, die beiden noch sehlenden Apostelstatuen zu mosdelliren, damit dieselben dort in Marmor vorbereitet werden könnten. Neben diesem Grund für die Reise machte sich zweiselsohne auch der Bunsch geltend, der Einladung des Königs von Bapern Folge zu leisten und in München der bevorstehenden Enthüllung der Mazismiliansstatue beizuwohnen, sowie bei derselben Gelegenheit einen Besuch in Stuttgart abzustatten. Als nun gerade um dieselbe Zeit in der Familie, die seine Umgebung bildete, ost die Rede davon war, daß sich der dänische Natursorscher Prosessor Schouw zu einer Reise nach Italien vorbereite, erwachte die Lust in Thorvaldsen, diesen begleiten zu können.

Als das Gerücht hiervon Kopenhagen erreichte, erzählte daffelbe zugleich, daß Thorvaldsen diesen Entschluß in einer Misstimmung über den Sang der Ruseums - Angelegenheit gesaßt habe, und es darf Thiete, Thorvaldsen. III.

Entscheidung, und zwar zur Befriedigung Thorvalbsens zu beichleunigen.

Tags darauf schrieb bereits der Oberpräsident von Ropenhagen an Thorvaldsen, den man noch auf Ryso wähnte, daß er "sehr wünsiche, mit ihm bezüglich des Museums zu sprechen, um dadurch in den Stand gesetz zu werden, diese Angelegenheit am leichtesten, praktischten und schnellsten einer erwünschten Entscheidung entgegen zu führen"— und Tags darauf schien es auch, als wenn eine solche Zusammentunft stattgefunden habe.

Bon Seiten der Schloßbau - Commission ging einige Tage später ein Schreiben ein, in welchem man ihn benachrichtigte, daß zu dem bereits früher eingeraumten Locale in der Christiansburg jest noch ferner mehrere Zimmer für die zeitweilige Aufstellung der angekommen Kunstwerke 2c. angewiesen worden seien.

Unterm 13. November 1839 approbirte Sr. Maj. der König den Blan des Magistrats hinsichtlich des Museums. Derselbe ging dahin, daß das Broject des Architekten Bindesböll befolgt werden, und daß die Stadt zuschießen solle, was noch nicht durch Subscription zur Bestreitung der Kosten ausgebracht sei, sowie daß die Arbeit sosort in Angriff genommen und mit aller Araft und Schnelligkeit gesördert und Bindesböll, unter der Controle einer Baucommission, übertragen werben solle.

In diesem Jahre war nun nicht mehr die Rede von einer Reise Thorvaldsens nach Rom.

Thorvaldsen kehrte zurud nach Ryso, woselbst man seinen Geburtstag festlich begehen wollte, und an diesem Festag empfing er ein Schreiben vom Capitel des Danebrogordens, laut welchem der König ihm das Großtreuz jenes Ordens verliehen hatte.

In Folge dieser Ernennung wurde nun einige Zeit darauf die Frage erhoben, — welches Wappen Thorvaldsen wohl führe! Das Wappen des Nitters vom Großtreuze sollte laut der Statuten in die vornehme Neihe der Wappenzeichen auf dem Schloffe Frederiksborg angebracht werden. Allein Thorvaldsen hatte bis jest noch keines

solchen Dinges bedurft: — fein Bater hatte ihm weiter nichts hinter- laffen, als ein Betschaft mit einem T.

Indeß bemerkte man doch nach dieser Zeit, wenn er bann und wann die vielen Briefe durchblatterte, welche feinen Tifch bededten, daß fich auf einigen derselben Entwürfe befanden, die eine Aehnlichteit mit dem Gott Thor mit dem Hammer besagen, und daß fich um die Zeichnungen eine Inschrift befand. Diese Erzeugniffe mußiger Augenblicke blieben jedoch liegen, wie fie angefangen waren, ohne daß er felbft jemals die Ausführung einer folden Arbeit unternahm. Noch drei Jahre fpater, am 6. Marg 1843 erinnerte bas Ordenscapitel baran, daß das verlangte Bappen noch nicht eingefendet fei: - aber es währte ja zuweilen lange mit Thorvaldsens Arbeiten, ebe fie abgeliefert wurden, und diese wurde denn auch nicht bei seiner Lebzeit eingefendet. Mit den ermahnten Entwurfen gum Borbild, die noch zwischen feinen ffizzirten Zeichnungen im Mufeum aufbewahrt merben, übernahm es Professor Biffen nach dem Tode Thorvaldfens die nöthige Beichnung zu liefern, und das Wappenschild unsers Runftlers: Gott Thor mit bem Sammer und der Devife: "Freiheit und Liebegum Baterlande" murde im Ritterfale der Frederifeborg aufgehangen.

Am 3. December 1839 beschloß König Frederik der Sechste seine irdische Lausbahn. Es ist bekannt, daß dieser König gerade kein besonderes Interesse für die Kunst und deren Erzeugnisse hegte, sowie es serner von ihm hieß, daß er kein Freund hervorragender Bersönlichkeiten gewesen sei. Allein unser Künstler hat sich in keiner dieser Hinsichten beklagen können. Thorvaldsen genügte es, daß der König, ohne sich weiter auf die Kunst einzulassen, dieselbe als ein Glied in der Kette der Entwickelung anerkannte, und sowie das gerade und anspruchslose Wesen des Künstlers schon früher das Gerz des Königs gewonnen, so mußte auch die Bersönlichkeit Frederik des Sechsten in hohem Grade Thorvaldsen anziehen.

Entscheidung , und zwar zur Befriedigung Thorvalbsens zu beichleunigen.

Tags darauf schrieb bereits der Oberpräsident von Rovenhagen an Thorvaldsen, den man noch auf Ryso mahnte, daß er "sehr munische, mit ihm bezüglich des Museums zu sprechen, um dadurch in den Stand gesetz zu werden, diese Angelegenheit am leichtesten, praktischten und schnellsten einer erwünschten Entscheidung entgegen zu führen"— und Tags darauf schien es auch, als wenn eine solche Zusammentunft stattgefunden habe.

Bon Seiten der Schlofbau - Commission ging einige Tage später ein Schreiben ein, in welchem man ihn benachrichtigte, daß zu dem bereits früher eingeraumten Locale in der Christiansburg jest noch ferner mehrere Zimmer für die zeitweilige Ausstellung der angekommen Kunstwerke 2c. angewiesen worden seien.

Unterm 13. November 1839 approbirte Sr. Maj. der König den Blan des Magistrats hinsichtlich des Auseums. Derselbe ging dahin, daß das Project des Architekten Bindesböll befolgt werden, und daß die Stadt zuschießen solle, was noch nicht durch Subscription zur Bestreitung der Kosten aufgebracht sei, sowie daß die Arbeit sosort in Angriff genommen und mit aller Araft und Schnelligkeit gefördert und Bindesböll, unter der Controle einer Baucommission, übertragen werben solle.

In diesem Jahre war nun nicht mehr die Rede von einer Reise Thorvaldsens nach Rom.

Thorwaldsen kehrte zurud nach Apfo, woselbst man feinen Geburtstag festlich begehen wollte, und an diesem Festag empfing er ein Schreiben vom Capitel des Danebrogordens, laut welchem der König ihm das Großtreuz jenes Ordens verlieben hatte.

In Folge dieser Ernennung wurde nun einige Zeit darauf die Frage erhoben, — welches Wappen Thorvalbsen wohl führe! Das Wappen des Ritters vom Großtreuze sollte laut der Statuten in die vornehme Reihe der Wappenzeichen auf dem Schlosse Frederiksborg angebracht werden. Allein Thorvaldsen hatte bis jest noch keines

solchen Dinges bedurft: — sein Bater hatte ihm weiter nichts hinterlaffen, als ein Betschaft mit einem T.

Indeß bemerkte man doch nach dieser Beit, wenn er bann und wann die vielen Briefe durchblatterte, welche feinen Tifch bededten, daß fich auf einigen derselben Entwurfe befanden, die eine Aehnlichteit mit dem Gott Thor mit dem Sammer besagen, und daß fich um die Beichnungen eine Inschrift befand. Diese Erzeugniffe mußiger Augenblide blieben jedoch liegen, wie fie angefangen waren, ohne daß er felbft jemals die Ausführung einer folden Arbeit unternahm. Noch drei Jahre fpater, am 6. Marg 1843 erinnerte bas Ordenscapitel baran, daß das verlangte Bappen noch nicht eingefendet fei: - aber es währte ja zuweilen lange mit Thorvaldsens Arbeiten, ehe fie abgeliefert wurden, und diese wurde denn auch nicht bei seiner Lebzeit eingefendet. Mit den ermabnten Entwurfen zum Borbild, die noch zwischen feinen flizzirten Zeichnungen im Museum aufbewahrt werden, übernahm es Professor Biffen nach dem Tode Thorvaldsens die nöthige Beichnung zu liefern, und bas Bappenschild unsers Runftlers: Gott Thor mit bem Sammer und der Devife: "Freiheit und Liebegum Baterlande" murde im Ritterfale der Frederitsborg aufaebangen.

Am 3. December 1839 beschloß König Frederik der Sechste seine irdische Lausbahn. Es ist bekannt, daß dieser König gerade kein besonderes Interesse für die Kunst und deren Erzeugnisse hegte, sowie es serner von ihm hieß, daß er kein Freund hervorragender Bersönlichkeiten gewesen sei. Allein unser Künstler hat sich in keiner dieser Hinsichten beklagen können. Thorvaldsen genügte es, daß der König, ohne sich weiter auf die Kunst einzulassen, dieselbe als ein Glied in der Kette der Entwickelung anerkannte, und sowie das gerade und anspruchslose Wesen des Künstlers schon früher das Gerz des Königs gewonnen, so mußte auch die Persönlichkeit Frederik des Sechsten in hohem Grade Thorvaldsen anziehen.

Dieser Todesfall machte deshalb einen tiefen Eindruck auf unsern Runftler, und ohne alle Aufsorderung und Einwirkung entwarf er in der Stille eine Stizze zu einem Denkmal, welches er sich in dem Garten der Rosenborg, dem sogenannten Königs-Garten in Ropenhagen errichtet dachte und zwar dort, wo der herkules-Pavillon sich besindet. In dieser Stizze stellte er den verstorbenen König im Krönungsmantel auf dem Throne sitend dar, und diese Stizze wird noch im Museum ausbewahrt.

Gleichzeitig hiermit erhoben fich in der Deffentlichkeit einige Stimmen für die Errichtung eines solchen Denkmals, allein dieselben flieben auf Opposition und die Frage schien fast ersterben zu wollen, als ein Berein in Jutland wieder die Angelegenheit aufnahm, und unserm Kunftler die Gelegenheit bot, wenn auch in anderer Form, den Drang seines Herzens zu befriedigen. Er empfing nämlich folgendes Schreiben von dem Borstande des Bereins:

## Sochwohlgeborner Berr Conferenzrath Thorvaldfen!

Im Anftrage bes Comite's, welches zusammengetreten ift bebufs ber Errichtung eines Dentmals für den verftorbenen Ronig Frederit VI. erlaube ich mir gang ergebenft, mich an Sie zu wenden. In turger Beit wird von dem Comité eine Aufforderung über gang Danemart ergeben, betreffend Beitrage ju einer Dentfaule fur Frederit VI., welche an einem ber iconften Orte bes Landes, nämlich auf bem Standerborg.Schloghugel gang in der Nabe der Sauptlandftrage errich. tet werden foll. Beguglich bes Blages befinden wir uns in Unterhandlung mit ber betreffenden Beborde, und wir zweifeln nicht bas ran, benfelben ju acquiriren. Die Gaule haben mir uns als einen vieredigen Dbelist auf bobem Sodel, ben Sodel auf vier Stufen rubend, gedacht, Alles aus Granit. Un jeder ber vier Seiten follte ein Medaillon in weißem Marmor angebracht fein. Eines ber Debaillons follte im Basrelief bas Bortrait bes Ronigs tragen, und an ben brei anderen follten, gleichfalls in Basreliefs, Sinnbilber ober Gruppen bargestellt werben, welche Bezug auf die Lofung ber Leib. eigenschaft, auf die Institution ber Landstände und auf ben Schulunterricht hatten. Das Bange follte von einem eifernen Statet umgeben fein, und der gange Schloghugel mare in einen iconen Garten umzugestalten.

Bir munichen Alle, daß Em. hochwohlgeboren die Ausarbeitung ber Medaillons abernehmen mochten, und daß wir in unferer Aufforberung an bantbare Burger Danemarts biefes veröffentlichen burften.

Die Größe bes gangen Bertes laßt fich natürlicherweise erft bann bestimmen, wenn wir wiffen, wie viel Geld bazu eingebt, allein einzelne Kirchspiele haben schon auf bas blose Gerücht verschiedene Summen zusammengeschoffen und mir biefelben übersendet, und nach bem baburch gegebenen Maßstabe durfen wir annehmen, daß die Proving Jutland allein 14,000 Athlr. ausbringen wird.

Benn Em. Boblgeboren fich mit uns auf diese 3bee einlaffen wollen, werde ich mir die Freiheit nehmen, Sie naber über das Ressultat der Subscription zu benachrichtigen, und überlaffen wir es Ihnen allein, ben Entwurf zu der ganzen Saule zu geben.

- Ich weiß nicht, ob noch Em. hochwohlgeboren Sich meiner erinnern. Bor zwanzig Jahren hatte ich die Ehre in Kopenhagen Ihre Bekanntschaft durch unsern gemeinsamen Freund, Professor Schouw zu machen, welcher damals bei mir wohnte. Ich war zu jener Zeit Affessor des hofe und Stadtgerichts: jest wohne ich als Gerichtsbirector in Daugaard per Beile.

> Mit der größten Sochachtung Ihr ganz ergebener

Dangaard, ben 28. Juli 1840."

P. With.

Bir kennen nur Thorvaldsens Antwort auf diese Aufforderung aus dem, was darauf geschah. Zwei Jahre später finden wir unsern Künftler mit vier Basreliefs zu diesem Monument beschäftigt.

Am Tage nachdem die Leiche Frederik des Sechsten im Dom zu Roeskilde beigesett war, ließ König Christian der Achte Thorvaldsen rusen, um ihm die Mittheilung zu machen, daß er, nachdem er die Capelle Christian des Vierten im Dome gesehen, den Entschluß gesaßt habe, wenn die Berhältnisse nach und nach ein solches Unternehmen begünstigten, dieselbe einer Restauration zu unterziehen, und daß er wünschte, Thorvaldsen würde es übernehmen, das Modell zu einer Statue von Christian dem Vierten auszusühren, welche dann in Bronce für jene Capelle gegossen und vergoldet werden sollte.

Da der Runftler mit Freuden biefe Aufforderung entgegennahm, so wurde ihm die Bestellung formlich durch folgendes allerhöchste Reserrist übertragen:

"Bir find gesonnen, unserm großen Borganger auf bem Throne, Christian IV., ein Denömal auf sein Grab in der nach demselben genannten Capelle im Dom zu Roedlibe zu errichten, und ist es Unfre Ubsicht, daß dieses Densmal in einem Sartophag bestehen soll, in welchen der Sarg des Hochseligen hineingesetzt, und welcher vor die Statue des Königs aus vergoldeter Bronce gestellt werden könne, sowie dergleichen Statuen jest in der königlichen Metallgießerei zu München gesertigt werden.

Bir benusen demnach mit Freuden Dein Anerbieten, diese Statue, sowie auch die Basreliefs oder Berzierung des Sartophags modelliren zu wollen, wünschen jedoch näher allerunterthänigst aufgegeben, welche Kosten diese Arbeit erfordern mochte. Rachdem was Bir in Erfabrung gebracht haben, tostet in München eine solche Broncestatue in natürlicher Größe 10,000 Gulden. Inwiesern einige Broncearbeiter, bevor der Guß unternommen wird, die Officin Stiglmeyers in München besuchen muffen, darüber wünschen Bir Deine allerunterthänigste Ansicht entgegen zu nehmen.

Und bamit Gott befohlen! Gegeben in Unferer Refibengstadt Kopenhagen den 19. Febr. 1840.

Chriftian R."

Un Unfern lieben Conferengrath, Director Unfrer Atademie ber ichonen Runfte, Großtreug vom Danebrog, Thorvalbfen, Danebrogmann.

Die Stizze zu dieser Statue war bald entworfen. Das Bild des leutseligen Königs wurde solchergestalt entworfen, wie es uns in dem bekannten Gemälde Carel van Manderns hinterlassen ist. Den linken Arm aufs Schwert gestützt, den Federhut in der rechten hand, steht Christian der Vierte in mannlicher haltung, und schaut ausmerksam vor sich hin. Bon seinem haupte hangt an der linken Seite der bekannte Beichselzops herab; um den hals unter dem gestickten Kragen die Insignien des Elephantenordens.

Rach dieser Stizze wurde die Statue modellirt, und im Berlauf der darauf folgenden Jahre von J. Dahlhoff in Kopenhagen in Bronce gegossen und cisellirt. In Uebereinstimmung mit dem Plane für die Restauration der Capelle und für die Anbringung des Monuments, welches Brosessor hetich im Berein mit Thorvaldsen entworsen hatte, soll jest einer späteren Bestimmung zusolge diese Statue ohne Beraols

dung auf einen Sartophag gestellt werden, welcher neben dem Sarge bes Königs, der bis jest in einem Grabgewölbe unter der Capellesteht, aufgestellt werden soll. Bu dem Sartophage, welcher in dunkelm Marmor mit durchbrochenen Decorationen von Bronce gearbeitet worden, sertigte Thorvalbsen später, im Jahre 1842, indem er der Idee von Hetsch folgte, ein Basrelief, welches den Wahlspruch Christian des Bierten Firmat regis pietas ausspricht. Dieses Basreliefs werden wir an gehörigem Orte näher gedenken.

In Folge der Aufforderung König Chriftian des Achten entwarf Thorvaldsen gleichfalls einige kleine Compositionen zu Modellen, zu welcher die damalige Zeit Beranlassung gab.

Bei feiner Thronbesteigung hatte der König bereits im December des vorhergehenden Jahres dem Modelleur F. Rrohn übertragen, den Revers zu einer Medaille in Beranlaffung der Thronbesteigung zu mobelliren. Der Rönig hatte felbft dem Runftler den Bedanten aufgegeben, welchen er bier ausgesprochen baben wollte, nämlich: Danemart betet für ben Ronig, und wie es heißt fogar felbft angebeutet, in welcher Beije diefer Gedante bargeftellt werden follte. Der Entwurf in der Composition ftellte Danemart in dem Bilde eines mit der Mauerfrone geschmuckten Beibes im Gebete knieend, bar. Als bie Runftatademie, welche infolge allerhochften Befehles fich über biefe Reverscomposition außern follte, die Bemertung machte, daß die Dar-Rellung des Bolfes knieend, nicht mit der Symbolit der antiken Runft übereinstimme, und bem Konige einige andere Compositionen porlegte, welche man lieber zu dieser Medaille anempfehlen möchte, so übertrug ber Ronig Thorvaldsen die Entscheidung in der Angelegenheit, nachdem er in Begutachtungen des Brofeffore Brondfted und des Rammerberrn C. F. v. Rumohr nicht die Unterftützung für seinen eigenen urfprunglichen Gedanken gefunden hatte, die er doch vielleicht bier gu finden gewünscht hatte. Indem Ge. Majestat — gewiß nicht gerade febr gern — diefen Autoritäten im Reiche der Runft nachgab, schrieb er unterm 23. Januar 1840 folgende Zeilen an Thorvaldfen:

"Berr Conferengrath Director Thorvaldfen!

Sie werden ans dem anbeiliegenden Bedenken der Akademie über den Revers zu der Medaille des Medailleurs Krohn in Beranlassung meiner Thronbesteigung ersehen, daß die Ansicht, daß die von mir aw gegebene betende Figur (Dania, welche zur Borsehung für ihren Khnig sieht) eine stehende sein muß, diesenige ist, die sich geltend macht, und ich sinde dieses durch die anbeigelegten Zeilen der Kunstkenner, Kammerherrn Rumohr und Etatsrath Bröndsted bestätigt. Ich treie gern dieser Ansicht bei, wenn der Figur in kunstlerischer Hinschied der Ansdruck verliehen werden kann, welche die Umschrift: Gott segne den König! am besten angiebt.

Ich tann mich mit ber Aufforderung, diese Figur modelliren und spater ben Medailleur mahrend der Ansführung der Arbeit aber machen zu wollen, an Riemand beffer als an den großen Kunftler wenden, ben wir in Ihnen besigen, und ich darf im Boraus darauf rechnen, daß Sie biesen meinen Bunsch erfullen werden.

## 2Bohlwollendft

Den 23. Januar 1840.

Chriftian R."

Thorvalbsen leiftete nicht allein dieser toniglichen Einladung Folge, sondern, fehr wohl die Borliebe für den eignen ersten Gedanken tennend, tummerte es ihn nur wenig, daß die betende Figur in Folge der Erklärung der Archäologen stehend dargestellt werden solle: — er lieserte ein Modell, in welchem Danemark knieend für den König betet.

Eine zweite Beranlaffung zur Ausführung eines Modells war gleichzeitig vorhanden. Der 22. Mai 1840 sollte, als der Tag der filbernen Hochzeit des Königs und der Königin, festlich begangen werden, und zu der Redaille, welche man bei dieser Gelegenheit prägen laffen wollte, hatte Thorvaldsen versprochen, eine Composition für den Reversstempel zu liefern.

Er modellirte hierzu ein fleines Basrelief, welches Amor dar ftellt, der mit einer Rofen guirlande zwei Fadeln umwindet, die Symen in den Sänden halt.

Die bilbliche Darftellung einer filbernen hochzeit war ihm nicht gerade eine leichte Aufgabe gewesen, und der Gedanke beschäftigte ihn noch, als er bei Beginn des Frühlings wieder zur Ruhe auf dem herrw stig Ryso gekommen war. Er hatte dem Dichter &. C. Andersen eine Beichnung versprochen, und da er diesen hier antras, wollte er sein Bersprechen ersüllen. Allein noch immer Amor und Hymen in den Gedanken, componirte und entwarf er nun auch auf dem Bapiere eine solche Grappe, und diese gesiel ihm selbst so sehr, daß er Tags darauf an Andersen die Bitte richtete, er möchte ihm die Zeichnung leihen, er wolle diese Composition wobelliren. In solcher Weise entstand das Basrelies Hugeln, beide Arme erhebend, darstellt, eine Fackel in jeder Hand, mährend Amor unter dem linken Arme vorüberstiegend einen Pseil von seinem Bogenstrange aussendet. Indem der Pseil das Ziel erreicht — das ist der Gedanke der Composition — zündet Hymen die eine Fackel an der andern an.

Dieses Basrelief ließ Thorvaldsen in Marmor für sein Ruseum ausführen. Die Composition wurde als Revers für eine Medaille in Beranlassung der Vermählung des Kronprinzen Frederik Carl Christian verwendet.

Sowie hier die eine Basreliefcomposition die andere hervorgerusen hatte, so rief nun auch die zweite eine dritte hervor, denn das lette genannte Basrelief gesiel Thorvaldsen'in dem Grade, daß er demselben nun auch ein Seitenstud hinzusügen wollte.

Ein folches modellirte er auf Ryfö, und der Gegenftand war Amor und Bfyche, aber in einer ganz eigenthumlichen Beise, doch sowohl in Betreff der Composition, als der Größe dem vorhergehenden Basrelief entsprechend. Es stellte Amor, fliegend sich der Psyche nabernd, die, halb von ihrem Gewande verhüllt, mit ausgeschlagenen Schmetterlingsslügeln schwebend, und ihn mit ihrem linken Arme umsschlingend, indem sie seine Liebkosungen empfängt, dar.

Einige Zeit darauf oder vielleicht gleichzeitig mit diefen lettgenannten Compositionen modellirte Thorvaldsen gleichfalls auf Ryso
zwei kleine Basreliefs, über deren Entstehungszeit wir uns um so eher
genau ausdrücken können, weil sie vom Künftler selbst mit dem Datum
bezeichnet sind und in Folge dieses gegen Ende des April 1840 mobellirt sind.

Bum Geburtstag der Frau Baronin Stampe brachte Thorvalbsen derselben als Geschenk ein Basrelief dar: Diana, vor dem Throne des Jupiter stehend, sich erbittend, Jungfrau bleiben und sich der Jagd widmen zu dürfen.

Dieses Basrelief, welches nicht in Marmor ausgeführt ift, trägt die Inschrift: Ap fo d en 20. April 1840.

Das zweite Basrelief, welches einige Zeit später aus seiner Sand hervorging, war in Beranlaffung der vorherermähnten Feier der königlichen filbernen Hochzeit entstanden. Einige Damen hatten sich nämlich dahin vereinigt, bezüglich dieser sestlichen Beranlaffung den Majestäten eine Gabe weiblicher Handarbeiten zu überreichen, und unter solchen hatte die Frau Baronin Stampe die Stickerei zu einem Ofenschirm ausgeführt, zu welchem Thorvaldsen wiederum versprochen hatte, eine Mittelpartie zu modelliren. Diezu beschloß er in einem nach oben abgerundeten Basrelief Hygia und Amor, welcher Hygiaa bekranzt, während sie Schlange füttert.

Dieses Basrelief, gleichfalls nicht in Marmor ausgeführt, trägt bie Inschrift: Ryso ben 24. April 1840.

Noch eine Arbeit, zu welcher der Aufenthalt auf Ryso Beran- laffung gab, nennen wir hier, ohne jedoch die Zeit der Entstehung näher angeben zu können, als daß sie während der ersten Monate des erwähnten Jahres modellirt worden ist. Es ist ein Basrelief: Christus in Emaus, bestimmt als Altartafel für die Dorffirche Stavreby, unter der Baronie Stampenborg. Das Modell wurde später nach Rom gesendet, um dort von dem dänischen Bildhauer Holbet in Marmor ausgeführt zu werden.

Bu den Begebenheiten der erften Monate des Jahres 1840 fügen wir noch die hinzu, daß Thorwaldsen zum Mitglied der Atademie zu Stockholm ernannt wurde.

Thorvaldsen hielt fich noch auf Nyso auf, als das Arönungsfest Christian des Achten sich näherte. Der König lud ihn ein, sich bei demfelben einzustellen, und dieses Fest durch seine Unwesenheit zu schmuden, allein er entschuldigte sich damit, daß ein Beinschaden, an welchem er seit langerer Beit gelitten, ihn daran behindere, sich in dem Anzuge einzu-

stellen, in welchem er als Großfrenz-Ritter vom Danebrog hatte erscheinen muffen, deffenungeachtet erhielt er eine wiederholte Aufforderung, er möchte sich doch einstellen, ohne sich von irgend einer Rucksicht
des Anzuges behindern zu lassen; allein er ließ sich nicht bewegen und
sein Ausbleiben blieb nicht unbemerkt.

Einer seiner Jugendfreunde, der Bhilosoph henrik Steffens, hatte eine ähnliche Einladung erhalten, und derfelbe mar von Berlin aus in dem hoflager zu Kopenhagen eingetroffen, um dem hoffeste beizuwohnen. Als er dort Thorvaldsen nicht vorfand, begab er sich nach Ryso, um ihn wiederzusehen.

Dieses Zusammentreffen gab Thorvaldsen wiederum Beranlaffung zu einer kleinen Arbeit: er modellirte nämlich ein Bortrait-Medaillon von henrik Steffens.

Bezüglich dieses letten Zusammentreffens der beiden Freunde finden wir einen dänischen Brief von Steffens vor, den wir hier in Uebersetzung wiedergeben:

Berlin ben 18. Septbr. 1840.

## Lieber Thorvaldsen!

Du weißt — und wie solltest Du es nicht bemerkt haben? — daß ich, meine Frau und Tochter die Stunden, die wir mit Dir verbrachten, zu den vorzüglichsten und angenehmsten unserer ganzen Reise rechnen. Mit welcher ungeheuern Kraft hat Gott Dich begabt, daß Du in Deinem hohen Alter nicht allein in der Belt der Götter, sondern auch in der Belt der christlichen Geister Dich heimisch fühlst, daß ein böheres Leben unaufhaltsam aus Deiner schaffenden hand hervorquillt, daß Du noch in Deinen alten Tagen es wagen darfit, eine Kunst zu erneuern, welche nur in schwachen Rachbildungen seit Jahrhunderten zum Borschein kam, ja, seit der herrlichsten Zeit der Griechen verschwunden war! — Immer schwebt diese Fülle herrlicher Gestalten wie ein Traum vor meiner Seele!

Du wirft boch nach Berlin tommen? Bir erwarten Dich mit Sehnsucht. Der König tommt übermorgen, und ihn wirft Du hier sinden. — Es wurde mich nicht schmerzen, wenn dieser Brief Dich nicht in Kopenhagen, sondern auf dem Wege hieher antrafe. Wenn Du nicht abgeneigt bist, und nur mit einigen wenigen Zeilen uns wiffen lassen kontelt, wenn Du tommen, und in welchem hotel Du wohnen wirft, so thatest Du uns einen großen Gesalen.

.

war es ihm aledann ein großer Genuß, vom Rreifel und Supfauf und von dem haßlichen Entlein ergablen zu horen.

Benn ber Abend berantam, und die Lichter angegundet wurden, geborte es jum tagliden Brote des Runftlers, Lotto ju fpielen. Er tonnte gang verbrießlich werden, wenn irgend ein Sinderniß auftauchte; und die Befellicaft mußte nich bebealb in der Regel bareinfügen. einige Stunden bei Diefem, Allen nur Thorvaldfen nicht langweiligen, Bergnugen jugubringen. Benn er aber endlich feinen alten Blat eingenommen, fich feine Anzahl von Lottotafeln ausgesucht, und feine Aupferschillinge, welche er gewonnen, auf dem Tifch vor fich liegen batte, dann murde das Sviel ibm nicht langer eine Rurzweil, sondern eine Leidenschaft, und ungeachtet Gewinn und Berluft nur geringfügig blieben, fand er fich febr fcwer in die Launen des Glude, wenn diefe ibm misaunitia maren. Die Aupferschillinge, welche er gewonnen. brachte er feinem Diener Bilfens, der fie aufbeben follte, damit er ein anderes Ral genugend damit verfeben fein mochte; und nach feinem Lode fand man einen großen grunseidenen Beutel mit einer Menge dieser roben Munge gespickt, die er in dem Lotto gewonnen batte.

Im Berlauf solcher Tage auf Roso füllte fich allmälig der Gartenpavillon, der sein Atelier bildete, mit einer Anzahl größerer und kleinerer Arbeiten.

Dieses kleine Gebäude im Garten zu Ryso liegt hinter einer Baumgruppe auf einer Grasstäche, die von einem kleinen Gewässer, welches den herrensit umfluthet, bespult wird. In diesem Gewässer schwammen immer einige Schwane, und da Thorvaldsen sich stets in ungewöhnlichem Grade für alles Lebende intercsirte, so entgingen diese edlen Thiere natürlicherweise nicht seinem Künülerblicke. Dieselben mit Brotzu füttern, und sie auf die Grasstäche hinauf zu locken, gehörte zu seinen täglichen Beschäftigungen, und es währte nicht lange, so wurden sie auch Gegenstände seines Studiums und seiner Kunst.

Die erfte Arbeit, in welcher fich dieses bemerklich machte, war ein rundes Basrelief: Amor auf dem Sowane, und es war namentlich die eigenthumliche Art und Beise, in welcher der Schwan vom Lande aus sich ins Waffer begiebt, die ihn hier gefeffelt zu haben



scheint, indem er Amor auf dem Ruden eines Schwanes darftellt, welscher im Begriff steht, in das Wasser hinab zu watscheln.

In einem zweiten Basrelief scheint es, als habe des Schwanes fraftiges hingleiten über den Wasserspiegel den wahren Gegenstand für seine Darstellung abgegeben. In diesem Basrelief sist Amor knieend wie ein Schüge zwischen den brausenden Flügeln des Schwanes, und entsendet einen Pfeil vom Strange seines Bogens.

Diefes Basrelief wurde im Rovember 1840 modellirt und zu dem Geburtstage Thorvaldfens in Gyps gegoffen.

Gleichzeitig mit diesen fleinen Arbeiten hatte Thorvaldsen um dieselbe Zeit den Entwurf zu einem großen Basrelief angelegt, welches sich einen Beg durch die vielen Ideen brach, die alle Anforderung darauf machten, durch seine Sand hervorzutreten, und die Anlage zu demselben stand an dem vorerwähnten Geburtstag, den 19. Rovbr. 1840, als das genannte Basrelief gegossen wurde, in ihren Anfangen auf der Staffelei.

Das Basrelief ftellt Rebecca und Eleazar am Brunnen vor, und es fonnte mit gutem Grund zu ben Schöpfungen des folgenden Jahres gezählt werden, indem es die Inschrift: Ryso den 26. Januar 1841 trägt; allein, da die Composition diesem Jahre und nur die sorgfältige Ausführung dem darauf folgenden angehort, so zählen wir es, ungeachtet der Juschrift, zu dem Jahre 1840.

Es ftellt die oft behandelte Erzählung von der Werbung des treuen Dieners Eleazar für Isaac, Abrahams Sohn vor. In der Mitte des Basreliefs steht Eleazar, aus einem Wasserfruge trinkend, den Rebecca, ihn unterstüßend, hinhalt. Ein Anabe trägt den Kasten, in welchem die Geschenke Abrahams der Braut überbracht werden, und im hintergrunde stehen die Kameele Eleazars und die Führer derzielben. An der andern Seite erblickt man zwei Frauen, die sich an den Brunnen begeben haben, um dort Wasser zu schöpfen.

Roch haben wir in dieser Reihe von Arbeiten, die mahrend bes Aufenthalts auf Ryso entworfen wurden, zwei Buften hinzuzufügen, zu welchen die derzeitigen Familienverhaltniffe Veransaffung gaben. Die eine dieser ift die Bufte der verwittweten Grafin henriette von Thiete, Aborvalbsen, III.

۲,۶

war es ihm aledann ein großer Genuß, vom Rreifel und Supfauf und von dem häßlichen Entlein ergahlen zu hören.

Benn der Abend herankam, und die Lichter angegundet wurden, gehörte es jum taglichen Brote bes Runftlers, Lotto ju fpielen. Er tonnte gang verdrießlich werden, wenn irgend ein Sinderniß auftauchte; und die Gesellschaft mußte fich debsalb in der Regel bareinfugen. einige Stunden bei diesem, Allen nur Thorpaldfen nicht langweiligen. Bergnugen gugubringen. Benn er aber endlich feinen alten Blat eingenommen, fich feine Angabl von Lottotafeln ausgefucht, und feine Rupferschillinge, welche er gewonnen, auf dem Tifc vor fich liegen hatte, dann murde das Spiel ihm nicht langer eine Rurzweil, sondern eine Leidenschaft, und ungeachtet Gewinn und Berluft nur geringfügig blieben, fand er fich febr ichwer in die Launen des Glude, wenn diefe ibm misgunftig waren. Die Rupferschillinge, welche er gewonnen. brachte er feinem Diener Wilfens, der fie aufheben follte, damit er ein anderes Mal genügend damit verfeben fein mochte; und nach feinem Tobe fand man einen großen grunfeidenen Beutel mit einer Menge biefer roben Munge gespickt, die er in dem Lotto gewonnen batte.

Im Berlauf solcher Tage auf Rpso füllte sich allmälig der Gartenpavillon, der sein Atelier bildete, mit einer Anzahl größerer und kleinerer Arbeiten.

Dieses kleine Gebäude im Garten zu Rhfö liegt hinter einer Baumgruppe auf einer Grasstäche, die von einem kleinen Gewässer, welches den herrensitz umfluthet, bespult wird. In diesem Gewässer schwamen immer einige Schwäne, und da Thorvaldsen sich stets in ungewöhnlichem Grade für alles Lebende interessirte, so entgingen diese edlen Thiere natürlicherweise nicht seinem Künstlerblicke. Dieselben mit Brotzu füttern, und sie auf die Grasstäche hinauf zu locken, gehörte zu seinen täglichen Beschäftigungen, und es währte nicht lange, so wurden sie auch Gegenstände seines Studiums und seiner Kunst.

Die erste Arbeit, in welcher sich dieses bemerklich machte, war ein rundes Basrelief: Amor auf dem Schwane, und es war namentlich die eigenthumliche Art und Beise, in welcher der Schwan vom Lande aus sich ins Wasser begiebt, die ihn hier geseffelt zu haben

scheint, indem er Amor auf dem Ruden eines Schwanes darftellt, welscher im Begriff steht, in das Wasser hinab zu watscheln.

In einem zweiten Basrelief scheint es, als habe des Schwanes fräftiges hingleiten über den Wasserspiegel den wahren Gegenstand für seine Darstellung abgegeben. In diesem Basrelief sist Amor knieend wie ein Schüge zwischen den brausenden Flügeln des Schwanes, und entsendet einen Pfeil vom Strange seines Bogens.

Diefes Basrelief murde im November 1840 modellirt und zu bem Geburtstage Thorvaldfens in Gpps gegoffen.

Gleichzeitig mit diesen fleinen Arbeiten hatte Thorvaldsen um dieselbe Zeit den Entwurf zu einem großen Basrelief angelegt, welches sich einen Weg durch die vielen Ideen brach, die alle Anforderung darauf machten, durch seine hand hervorzutreten, und die Anlage zu demselben ftand an dem vorerwähnten Geburtstag, den 19. Novbr. 1840, als das genannte Basrelief gegoffen wurde, in ihren Anfängen auf der Staffelei.

Das Basrelief ftellt Rebecca und Eleazar am Brunnen vor, und es fonnte mit gutem Grund zu ben Schöpfungen des folgenden Jahres gezählt werden, indem es die Inschrift: Ryso den 26. Januar 1841 trägt; allein, da die Composition diesem Jahre und nur die sorgfältige Ausführung dem darauf solgenden angehört, so zählen wir es, ungeachtet der Juschrift, zu dem Jahre 1840.

Es stellt die oft behandelte Erzählung von der Berbung des treuen Dieners Eleazar für Isaac, Abrahams Sohn vor. In der Mitte des Basreliess steht Eleazar, aus einem Basserfruge trinkend, den Rebecca, ihn unterstügend, hinhalt. Ein Knabe trägt den Kasten, in welchem die Geschenke Abrahams der Braut überbracht werden, und im hintergrunde stehen die Kameele Eleazars und die Führer derzielben. Un der andern Seite erblickt man zwei Frauen, die sich an den Brunnen begeben haben, um dort Wasser zu schöpfen.

Roch haben wir in dieser Reihe von Arbeiten, die mahrend des Aufenthalts auf Ryso entworfen wurden, zwei Buften hinzuzufügen, zu welchen die derzeitigen Familienverhaltniffe Beranlaffung gaben. Die eine dieser ift die Bufte der verwittweten Grafin henriette von

Dannestjold-Samso, welche auf Giffelfeldt mahrend eines Besuches zu Apso modellirt wurde; die zweite ift die Bufte des Admirals hans holften, sie ift 17. Novbr. 1840, dem Geburtstag dieses Greises, bezeichnet, zu welchem Feste die Arbeit ausgeführt wurde.

Eine dritte Bufte, die des Conferengraths Conrad Seinrich Donner ift, soweit wir in Erfahrung haben bringen können, gleichfalls den Arbeiten dieses Jahres hinzugugablen.

Ueberhaupt scheint es, als sei das Sommerleben auf Ryso fo ziemlich ungestört verstrichen und die sonst gewöhnliche Einwirkung von Seiten des großen gesellschaftlichen Lebens gering gewesen. Rur einzelne Spuren solcher Einwirkungen find uns in den hinterlaffenen Briefschaften unsers Kunftlers gegeben, und wir durfen dieselben nicht unerwähnt laffen.

Bereits früher haben wir Erwähnung gethan, daß er bei diesem ruhigen Bandleben durch einen Besuch von seinem Freund Bavels, der im Jahre 1796 Schiffsprediger am Bord der Fregatte Thetis war, überrascht wurde; derselbe war von seiner damaligen Pfarre in Norwegen nach Dänemark gekommen, um den lieben Freund zu umarmen, der, seit er ihn zulest sah, so berühmt geworden war. Nach einem Busammenleben mehrerer Tage auf Nysö schieden diese beiden Freunde in der Hossnung, sich nach Berlauf von vier Jahren wieder zu erblicken, und es liegt nahe, daß Thorvaldsen die freundliche Einsadung zu einem Besuche in dem norwegischen Pfarrhose nicht zurückgewiesen habe, wosselbst man noch die Zeichnung von dem "leichten luftigen Malteserritter" ausbewahrte, welche Thorvaldsen einst in dem "Baslazzo auf Malta") zeichnete.

Ein Brief vom 29. Juni 1840, den Thorvalbfen von Pavels erhielt, und aus welchem wir somit bereits das Wesentliche mitgetheilt haben, blieb das legte Schreiben, das zwischen diesen beiden Freunden gewechselt wurde.

Gleichzeitig mit jenem Schreiben erhielt Thorvaldfen eine Aufforberung anderer Art; man wunschte nämlich, er mochte die Aus-

<sup>\*)</sup> Bb. 1. Erftes Buch, pag 37.

führung eines Napoleon. Monumentes übernehmen, in dessen Beranlassung "la loi a été rendue le 26. Mai (1840) à la chambre des Députés." Dieser Plan, welcher laut des Brieswechsels darauf ausging, "que votre illustration füt attachée à l'imortalité qui suivra le monument Européen, que la Françe vu elevée pour recueillir le Cendres du Grandhomme" hat, soweit wir ersahren haben, keine weiteren Spuren hinterlassen, als ein Schreiben vom 3. Juni 1840, unterzeichnet Châteauneus, auf welches sich unser Künstler wohl kaum weiter eingelassen hat.

Allein in höherem Grade als durch dergleichen eingehende Briefe wurde er, wie es scheint, von Nachrichten aus Ropenhagen beunruhigt, woselbst die Arbeit an dem Museum in vollem Gange, jedoch damals wiederum von neuen hindernissen bedroht war.

In einem vorhergehenden Abschnitte haben wir erwähnt, daß der Blan des Architekten Bindesboll zu einem Thorvaldsen-Museum unter dem 13. Novbr. 1839 allerhöchsten Ortes angenommen worden war, und daß die Arbeit Bindesboll selbst unter Controle einer Baucommission übertragen werden sollte.

Rach diesen Präliminarien stand Thorvaldsen in dem Wahne, die Sache sei in den besten Händen, er wurde jedoch überrascht zu ersahren, daß die der Baucommission von Bindesböll vorgelegten Zeichnungen Einem der Deputirten der Bürgerrepräsentation zu Kopenhagen, dem Capitain und Maurermeister Sibbern Beranlassung gaben, in der Commission bedeutende Zweisel in Betress der Solidität des projectirten Gebäudes auszuwerfen.

Diese Angelegenheit wurde vom Magistrate der Atademie der schönen Kunfte vorgelegt, und ungeachtet man nun von dort aus geltend machte, daß die von Bindesböll bis dahin vorgelegten Zeichnungen durchaus nicht als Arbeitszeichnungen zu der praktischen Aussührung eines so complicirten Baues zu betrachten seien, und daß es zu erwarten stände, der Architekt wurde bei der successiv detaillirten Ausssührung die praktischen Schwierigkeiten zu heben wissen, so nahm doch die Bürgerrepräsentation von den wiederholten Bemerkungen des erwähnten Delegirten in einer Sigung vom 6. August desselben Jahres

Beranlassung, ihre beiben Delegirten in der Baucommission dahin zu instruiren — "unverzüglich Protest gegen die Fortsetzung des Baues einzulegen, dis ein für die Ausführung genügendes Broject mit dahingehörenden Detailzeichnungen und Berechnungen eingereicht, und von den dazu Besugten angenommen worden sei, serner dahin, daß es der Baucommission zu erkennen zu geben sei, daß man sich veranlaßt gesunden habe, nicht allein alle Betressenden persönlich für eine eventuelle Hintansetzung dieses Protestes verantwortlich zu machen, sondern auch das Necht der Commun in Betress der Berantwortlichkeit zu reserviren, welche eine Folge der Art und Weise sein möchte, in welcher die Arbeit bereits begonnen sei."

Nachdem diese Berhandlung in der Sitzung der Bürgerrepräsentation vom 6. August 1840 in der Berlingischen Zeitung veröffentlicht, und ein Exemplar dieser Zeitung nach Nyso gelangt war, genügte dies vollsommen, um alle Dämonen des Mistrauens in unserm Künstler zu erwecken, und er fühlte sich wahrscheinlich durch einne einzigen Ausdruck in dem Grade unangenehm berührt, daß er sein Asplauf Nyso verließ, um in Kopenhagen den nöthigen Beistand zum Begegnen dieses vermeintlichen Angrisss nachzusuchen.

Schon einige Tage später schrieb er in seiner Berftimmung folgenden Brief an die Executoren feines Testaments:

"Ich habe in diesen Tagen in den öffentlichen Blättern eine Betanntmachung von der Burgerrepräsentation gelesen, die einen hochst
unangenehmen Eindruck auf mich gemacht hat, und die mehr, denn
irgend etwas Anderes meine Abreise von meiner sonst so lieben Geburtsheimat beschleunigen durfte. Ich schene Streit und Jank, welche
unvereinbar mit der Gemutheruhe sind, deren ich als Kunstler und an
meinem Lebensabende stehend, bedurftig und benötsigt bin; und ich
enthalte mich deshalb am Liebsten aller unmittelbaren Theilnahme an
dieser Angelegenheit; allein ich kann meinen Freunden gegenüber nicht
die Aeußerung zuruckbrängen, daß, sowie es mich geschmerzt hat, von
den unverschuldeten Unannehmlichkeiten zu erfahren, welche dem talentvollen Baumeister ausgeburdet werden, so hat es mich gefrankt, daß
man Männer, die aus Liebe zu meiner Kunst und zu mir die ersten
und wichtigsten Triebsedern zur Instandbringung des Ruseums ge-

wefen find, gu pecuniarer Berantwortlichfeit für mögliche Baufehler gieben will.

Damals als ich in meinem Schenkungsbriefe vom 5. December 1838 schrieb, daß ich mir vorbehalten haben wollte, wenn Schwierigeteiten in Betreff der Instandbringung des Museums entstehen sollten, meine Disposition über den Theil derjenigen meiner Kunftsachen zu verändern, welche sich in Rom befinden, ahnte es mir gewiß nicht, daß ich Kränkungen dieser Ratur und von dieser Seite erfahren würde, allein deshalb ist es auch gewiß, daß dergleichen Begebenheiten zu den Schwierigkeiten gehören, die mich vorzüglich dazu bestimmen könnten, in andrer Weise jenen zurücklehenden Theil zu verwenden.

Sie, meine herren! welche ich als Executoren meines Schenkungsbriefes und Teftaments ernannt habe, bitte ich, diese meine Erklarung entgegenzunehmen, und bieselbe nach Belieben zu benüten.

Ich finde mich im llebrigen veranlaßt zu wiederholen, was ich früher bestimmt habe, nämlich, daß diejenige Summe, welche bei dem Comité für meine Werke: Christus und die Apostel eingegangen sind, sowie auch das, was ferner in dieser Beise dem Museum zusstießen möchte, ebenso wenig als was sonst von meinem Bermögen für das Museum bestimmt werden könnte, auf den Bau verwendet werden darf, sondern dasselbe soll für innere Einrichtungen und Bergrößerungen des Museums durch Kunstsachen verbraucht werden.

#### Ergebenft

Albert Thornaldfen.

Ropenhagen den 10. August 1840.

An die herren Ezecutoren meines letten Billeus: Conferenzrath Collin, Juftigrath Thiele. Professor Schouw und Professor Clausen."

In welcher Beise fich diese Angelegenheit wieder regelte, erfahren wir aus einem vom Oberpräsidenten von Kopenhagen, wenige Tage nach jenem von Thorvaldsen, folgendermaßen abgefaßten Schreiben:

"Am Sonnabend den 29. August d. J. fand im Rathhause eine Blenarfigung der Communreprafentation und des Comite's für Ihr Musenm, herr Conferenzrath, statt, um zu überlegen und zur Entsicheidung zu bringen, in welcher Form kunftige mögliche Differenzen

in der Bauangelegenheit behandelt und gur Enticheidung gebracht werben follten.

Es wurde darauf Folgendes bestimmt:

Der nabere Plan mit Detailzeichnungen und Calculen für dieses Museum ift den drei Autoritäten zur Beurtheilung vorzulegen, nachdem die Baucommiffion aber denselben ihre Begutachtung abgegeben hat, und wenn Approbation mitgetheilt ift, soll es der Commission anheimgestellt sein, über Alles, bezüglich der weiteren Ausführung der Arbeit, zu entscheiden.

Ein nenes baukundiges Mitglied hat nach gemeinschaftlicher Babl sammtlicher Autoritäten in der Commission Sig zu nehmen. Sollte Meinungsverschiedenheit bezüglich des hauptplaus entstehen, und die Minorität den Beschluß der Majorität nicht anerkennen wollen, dann soll, auf Berlangen zweier Mitglieder, die Angelegenheit sammtlichen drei Autoritäten zur endlichen Entscheidung vorgelegt werden.

Die Bersammlung schritt hierauf zur Bahl des britten bautundigen Mitgliedes, und es fiel bieselbe mit Stimmenmehrheit auf den Theatermaler Troels Lund.

Die Burgerreprafentanten erffarten ichlieglich, daß fie von bem von ihnen unter'm 6. d. M. eingelegten Proteste absehen wollten.

Bon ben bei ber vorermähnten Gelegenheit versammelten Autoritäten ift mir der Auftrag geworden, Ihnen, herr Conferenzrath, diesen Entschliß mitzutheilen, indem Sie mit so vielem Interesse dem Fortschreiten des Museums, welches zur Ausbewahrung derzenigen von Ihnen der Stadt Kopenhagen geschenkten, zum Theil bereits hier angekommenen oder noch zu erwartenden Kunstsachen bestimmt ift, folgen.

Ropenhagen den 31. August 1840.

Rjarulff.

Thorvalbsen war bald wieder auf Nysö und unter seinen Arbeiten, die er nur deshalb verlassen hatte, um seinem Architekt in Kopenhagen zu hilse zu eilen. Indes sprach er immer noch davon, er musse sich zur Abreise nach Rom vorbereiten, von wo aus die Wünsche nach seiner baldigen Rückehr, mit nur kleinen Zwischenpausen, nie verstummten, während es immerhin für Kopenhagen bedenklich blieb, ihn dorthin mit dem frischen Eindruck von jener letzten Angelegenheit abreisen zu sehen.

Bon Gr. Majeftat Konig Chriftian dem Uchten, welcher fich um biefe Beit in Bloen in holftein aufhielt, empfing er ans biefer Beran- laffung folgendes Schreiben:

# "Berr Conferengrath Thorvaldfen!

Man sagt mir, daß Sie diesen Herbst abreisen werben; allein ich hoffe doch, Sie bei meiner Ruckfunft auf Sorgenfrei, welche am 3. October stattsinden wird, zu sehen; es ist gleichfalls meine Absicht, am 2. October Ryst zu besuchen, um Ihre Arbeiten in Augenschein zu nehmen; möglicherweise durfte ich alsbann hoffen, Sie dort zu sehen.

Gern möchte ich Sie überreden, den Binter mit uns zu verleben, benn die Jahreszeit ift bereits etwas vorgeruckt für die Reise, und Ihre Gesundheit und Ihr Leben ift mir zu theuer, als daß ich Sie in dieser späten Jahreszeit ohne Besorgniß einer Reise ausgesetzt seben könnte.

## Ihr

#### wohlwollendft verbundener

Christian R.

Bloen den 7. September 1840."

In welchem Grade dieses Schreiben und der darin vom König angemeldete Besuch im Atelier auf Rysö dazu beigetragen haben mögen, daß Thorvaldsen auch diesen Gerbst die Rückreise nach Rom verschob, darüber dürsen wir nicht entscheiden; allein es kam auch dieses Jahr die Reise nicht zur Aussührung, und dieser Umstand setzte nun endlich den vielen und fruchtlosen Berhandlungen mit Franksurt hinssichtlich des Göthe-Monumentes eine Grenze.

Ueberhaupt wird es an der Zeit sein, daß wir der ausländischen Beziehungen, die natürlicherweise stets fortsuhren in das Ropenhagener Leben hinein zu spielen, endlich einmal hier Erwähnung thun.

Die Beitfolge berückfichtigend, wenden wir und zuerft an das Schillermonument.

Daffelbe war in ber Bronzegießerei in Munchen gegoffen, und nachdem es der Bestimmung zusolge in Stuttgart aufgestellt worden war, am 8. Mai 1839 mit großer Festlichkeit enthullt worden. Wie bereits erwähnt, hatte sich Thorvaldsen bereitwillig dahin geäußert, er wolle der Kunstschule in Stuttgart verschiedene Abgusse seiner Werke schenken, welche er in mehreren Exemplaren besaß, und dieses Wohlwollen seinerseits im Vereine mit den kurzlich stattgehabten Festlichkeiten war die Veranlassung, daß der Vorsitzende des Schillercomite's in Stuttgart, Posrath Doctor G. v. Reinbeck ihm folgendes Schreiben übersendete:

"Bochwohlgeborner, Bochverehrter Berr Staatsrath!

Indem ich die Ehre habe, die beifolgenden ichwachen Ausbrude bes innigsten Dantes für Ihre hochherzige Unterftügung von dem Bereine für Schillers Dentmal mitzutheilen, tann ich es mir numdglich versagen, Ihnen noch besonders meinen personlichen Dant darzubringen für die unschäpbare Gite und Nachsicht, mit welcher Sie allen meinen Bunschen in dieser Angelegenheit so bereitwillig entgegen getommen find.

Burtemberg fühlt fich geehrt und beglückt, das Denkmal seines berühmtesten Sohnes von der hand des größten Künstlers Sein nennen zu können. Der Name Thorvalbseu ist mit unverlöschslichen Zügen den Annalen Burtembergs eingeät; doch nicht durch das herrliche Denkmal Schillers allein. Es verdankt auch Ihrer Berehrung für seinen huldreichen Monarchen die unschätzbare Schenkung der Berke Ihres Genius, welcher würdige Räume bereitet werden, um sie als Thorvaldsens Museum in Deutschland der Bewunderung aller Kenner und Berehrer der Kunst darstellen zu können. Dies Museum wird ein Ballsahrtsort werden für die Künstler des Rordens und Südens!

Bie schmerzhaft war es für ben Berein, daß Sie an dem unvergestlichen Tage der Enthüllung des Denkmals nicht unter uns sein konnten; wir haben Sie aber beim Festmahle, an welchem die hochsteu Personen der Regierung Theil nahmen, und das aus 200 Gestellen bestand, dreimal Goch leben lassen.

Aber nicht ber Berein blos hat Ihre Abwefenheit babei bedauert, sondern ich habe mich auch bes Allergnädigsten Auftrags Seiner Majeftat, unseres erhabenen Monarchen, ehrfurchtsvoll zu entledigen:

"Em. hochmobigebornen hochstbeffen Bedauern zu erkennen zu geben, daß Er Ihnen nicht habe mundlich Seinen Dant und Seine Bewunderung bezeugen tonnen; bag hochstberfelbe aber hoffe, noch bagu Gelegenheit zu finden, und es Ihm fehr angenehm fein wurde, Em. Sochwohlgeboren bier in Stuttgart zu feben."

Sie werden Seiner Königlichen Majeftat dies Bergnügen nicht versagen, welches zugleich Stuttgart sehr beglüden würde, das sich sehnt, den Schöpfer seiner größten Zierden in seiner Mitte zu versehren. Ihr Baterland, das mit vollem Rechte auf die Ehre stolz ift, Sie zu besigen, wird dem Bruderlande gewiß vergönnen, daß es einen Theil dieses Stolzes auch für sich in bescheidenen Anspruch nimmt. Wir leben der frohen Ueberzeugung, daß Sie auf Ihrer Rückreise nach Rom Stuttgart nicht vorbeigeben werden, wo so viele dankbare herzen Ihnen entgegen schlagen. Möge der glückliche Augenblick, Sie hier zu begrüßen, nicht fern sein!

3ch habe oft unfern verehrten gemeinschaftlichen Freund, herrn Consul von Rolb in Rom, um Nachrichten von Ihnen gebeten; er schreibt mir aber noch unterm 6. d. M., daß er nicht fo gludlich gewesen sei, directe welche von Ihnen empfangen zu haben.

Gott erhalte Sie gesund und führe Sie wohlbehalten zu uns! Schließen Sie auch ferner Wurtemberg wohlwollend in Ihr herz ein, und besonders auch mich, der ich mit fteter hoher Berehrung mich zu unterzeichnen die Ehre habe

Em. Sochwohlgeboren

dantbar ergebenfter

hofrath Dr. Georg von Reinbed.

Stuttgart, ben 28. Dai 1839."

Bom Schillervereine felbft erhielt Thorvalbsen zu gleicher Bett folgendes Schreiben:

# "Sochwohlgeborner

Bochgeehrter Berr Staaterath!

Der ergebenst unterzeichnete Verein gab sich die Ehre, durch ben herrn Geheimen-Legationsrath v. Kölle Ihnen, verehrtester herr Staatsrath, anzuzeigen, daß die Aufstellung des herrlichen Denkmals unsers unsterblichen Schiller, welches Deutschland und insbesondere Burtemberg Ihrer Liebe für den Dichter und Ihrer hochherzigen Theilnahme an unserm Zwecke verdankt, vollendet sei und die Enthüllung am 8. Mai, als dem Borabende des Lodestages Schillers, mit angemessener Feierlichkeit stattsinden wurde. Barum konnte unser sehnlichster Bunsch nicht erfüllt werden, daß der Schöpfer dieses Reisterwerks Augenzeuge des Eindrucks gewesen ware, den die von

schönstem Wetter begünstigte Feier und besonders der zanberhafte Augenblick machte, als die leichte hulle sant, und das herrliche, auch in seinen technischen Theilen musterhaft ansgeführte, großartige Denkmal vor den staunenden Blicken von wenigstens zehntausend Anwesenden nun frei dastand, begrüßt von dem Geläute aller Glocken der Stadt, vom tausendstimmigen Chor der Liedertränze und vom Jubel Aller. Es war der größte Augenblick unsers Lebens und unvergeslich für jeden, der Zeuge desselben war.

Albert Thorvalbsen! schwebt seitbem auf jeder Lippe und erfült die dankbaren herzen der Unterzeichneten, welche Ihrem boben Genius und Sinne das vollkommenste Gelingen ihres Zweckes allein beizumessen haben. Benn Sie Zeuge der Bewunderung wären, welche die zahlreichen Gruppen, die stelst das herrliche Meisterwerk umgeben, demselben zollen, Sie würden gewiß einen hohen Lohn darin sinden. Es ist das schönste und großartigste Denkmal, das Deutschland, ja Europa, aufzuweisen hat! Dieß ist die allgemeine Stimme der Kenner und der Gebildeten, welche Europa aus eigener Anschauung kennen. Rommen Sie bald zu uns, verehrter herr Staatsrath, und überzeugen Sie sich auch davon, daß nichts an der würdigen Ausssschung Ihres erhabenen Werkes von unsrer Seite vernachlässigt ist. Genehmigen Sie aber einstweisen diesen schwachen Ausdruck des nie erlöschenden Dankes und der hohen Verehrung mit welcher wir zu verharren die Ehre haben

# Em. Sochwohlgeboren ergebenfte

Der Berein für bas Dentmal Schillers.

Stuttgart, den 29. Mai 1839.

Der Borstand Dr. G. v. Reinbeck, hofrath. Dr. v. D -, Professor. 3. Schweider. Dr. B. Sauff. Benrich Erhard, Buchhandler. U. Fifcher, Reallehrer. Mengel. Stadtrath Ritter. Kried. Reberer, Raufmann. Beorg Freiherr v. Cotta. Berge, Schriftgießer. Roller, Ober Braceptor. 2. Mantler. Stadelbauer, Minift.-Rangel. Dr. Schott. Dbad, Maler. Dieterich, Maler, Prof. Albert Doerr. Sochstetter, Prof. Senger, Brocurator. 3. 28. Sers. Abmefend Beh. Leg. Rath v. Rolle. Dr. Bala. Rarl Elben. Brofeffor v. Thouret."

Wentge Monate nach dieser Festlichkeit in Stuttgart besuchte ber König von Burtemberg während eines kurzen Aufenthaltes in Rom die dortigen Ateliers Thorvaldsens. Daß der Künstler selbst noch nicht zugegen war, wurde natülicherweise bedauert, allein Se. Wajestät hinterließ in den gnädigsten Ausdrücken den Gruß an Thorvaldsen: er hosste, ihn in Stuttgart zu sehen; Allerhöchstdieselbe wisse, daß Thorvaldsen dem König Ludwig von Bapern, welcher gleichzeitig in Rom zugegen war, die Versicherung gegeben habe, er wolle sich ganz bestimmt im October in München einsinden, und der König von Würtemberg hosse, er würde diese Gelegenheit, Stuttgart zu besuchen, nicht unbenutzt vorübergehen lassen.

Bei bem Besuche in Thorvalbsens Atelier machte Se. Majestät eine Bestellung auf mehrere Arbeiten in Marmor, nämlich auf die Grazien. Gruppen, auf die Basreliefs: die vier Jahreszeiten, die hirtin mit dem Amorinenneste, und Amorvon der Biene gestochen. Die Basreliefs standen damals fertig im Atelier, die Graziengruppe, welche in Marmor wiederholt werden mußte, wunschte Se. Majestät im Berlauf zweier Jahre zu empfangen.

Es wird aus der Folge hervorgehen, daß diese bedeutende Beftellung die Beranlaffung wurde, nicht allein zu einer Umarbeitung, sondern gewissermaßen zu einem ganz neuen Werke von der hand unseres Künftlers.

Das vorermähnte Versprechen Thorvalbsens an den König Ludwig von Bayern, im October 1839 einen Besuch in München abzustatten, stand in Beziehung zu einer andern der monumentalen Arbeiten unseres Künstlers, welche jest gleichfalls bis zur Enthüllung fertig war, nämlich die Maximilian-Statue, und dieses Fest war auf den 12. October d. 3. bestimmt anberaumt.

Schon in einem Briefe vom 24. Februar d. 3. an den Bringen Christian Frederik zu Danemark hatte König Ludwig sich folgenders maßen geaußert:

"So bin ich benn wieder in bem einzigen Rom, aber ber Runftler, ber einzig, nicht nur in ihm, fondern in ber gangen Rener- Belt ift, Thorvalbfen, fant ich nicht! — Bie fcon mare es, wenn

er am nächsten Maximilianstage (12. Octob.) auf feiner Rudreise, in München fich befände, an welchem Tage die herrliche, von ihm verfertigte, in Erz gegoffene Reiterfäule, Churfürst Waximilian I. enthullt wird. haben Ew. Königlichen hoheit die Gute ihm dieses von mir zu fagen. —"

Diese Aufforderung wurde ihm indeß, als das Fest sich näherte, wiederholt in einem Briefe an's herz gelegt, welchen Brofessor Gaertner in München im Allerhöchsten Auftrage am 12. September schrieb, und welches im Berein mit anderen Berhältniffen, im Berlauf des Octobers die Reiseluft bei Thorvaldsen erwedt zu haben scheint.

Wir deuteten oben auf die Berhandlungen in Betreff des Gothe Monuments in Frankfurt hin, welche fich noch immer in der Schwebe befanden. Wir nehmen dieselben hier wieder auf, umfomehr, weil ste fortsuhren, unsern Kunftler zu beschäftigen, und noch einige kleinere Arbeiten von seiner hand hervorriefen.

Bei den mundlich gepflogenen Verhandlungen in Ropenhagen über dieses Monument hatte Thorvaldsen am 19. Febr. 1839 dem Comité in Franksurt geschrieben, daß er bald beabsichtige, nach Rom zuruckzutehren, und daß er dort Arbeiten zu dem Monumente unternehmen wolle. In Veranlassung dieser Acußerung, und als man in Erfahrung brachte, daß er im September noch nicht Kopenhagen verlassen hatte, erhielt er solgendes Antwortschreiben:

Frankfurt, den 7. September 1839. "Em. hochmobigeboren

geehrtes Schreiben vom 19. Februar b. 3., worin Sie uns von Ihrer balbigen Rudreise nach Rom und bem alsbann zu erfolgenden Beginn bes Gothe-Monuments zu benachrichtigen die Gute hatten, mußte uns umsomehr mit der lebhafteften Freude erfüllen, als wir damit das geeignet te Mittel zu handen bekamen dem unruhigen Orangen gar vieler Personen, welche sich thätig für dies Unternehmen interessieren, mit Erfolg zu begegnen.

Bu unferm großen Bedauern find jedoch feitdem fast 7 Monate verfloffen, und die hoffnung unfere eifrigen Bunfche nach dem Anfange der Arbeit erfüllt zu seben, tritt nun wiederum von Tage zu Tage weiter gnrud. Bahrend Ihr geehrter Brief uns die Aussicht auf Ihre Beschäftigung mit dem Monumente zu Kopenhagen nimmt, und und lediglich auf Em. S. B. Rudfehr nach Rom verweist, scheisnen wiederholte Gerüchte zu bestätigen, daß es vielleicht den Bestresbungen des Baterlandes gelingen möchte, Sie auf immer an dasselbe zu fesseln, mindestens noch lange in seinem Schoose zu behalten. So sehen wir denn taum ab, mit welchen Hoffnungen wir unser Publicum, welches mit uns einen so hohen Berth auf die Ausführung des Bertes durch Ihre hande legen wurde, auf unbegrenzte Zeit hinaus vertrösten sollen.

In dieser auf ben Fortgang des Unternehmens selbst mannigsach hemmend einwirkenden Lage der Sache, sehen wir uns nun abermals dringend veranlast, Sie mit der Anfrage zu belästigen, ob wir überhaupt, oder auf welche Zeit etwa wir unsere Erwartungen zu beschränten hätten. Bir verkennen keineswegs das Andringliche, was in dieser Biederholung unser Anfrage liegt; allein Sie selbst werden unsere Rechtfertigung in unser Itellung zu dem größern Comité und dem Publicum gegenüber sinden, deren ungeduldige Bunsche jest vorzugsweise darauf zu gehen beginnen, dem Dichter überhaupt ein Denkmal in der Baterstadt errichtet zu sehen, wozu seit zwei Jahren berreits Beiträge gesteuert worden sind.

Uns ichmeichlend, daß Sie uns durch die Erfüllung lang genährter Erwartungen erfreuen werden, bitten wir Ew. hochwohlgeboren jugleich die Berficherung der unwandelbaren Berehrung und Sochschätzung zu genehmigen, womit wir die Ehre haben zu unterzzeichnen

Der Ausschuß bes Gothe-Comité und in beffen Auftrag

F. John, Secretair."

Thorvalbsen, welcher ben besten Willen hegte, dem Wunsche bes Comite's zu entsprechen, und welcher jest, Mitte des Octobers, aus einer Arisis herausgekommen war, die mit seiner augenblicklichen Abreise von Kopenhagen gedroht hatte, beantwortete dieses Schreiben dahin, daß er die Absicht hegte, in Kopenhagen das Wodell zu dem Göthe-Wonument nebst den dazu gehörenden Reliefs auszusühren, und es wird aus dem nachstehenden Schreiben, welches nun aus Frankfurt einging, zu ersehen sein, mit welchen Gefühlen diese Zusage entgegengenommen wurde.

er am nächsten Maximilianstage (12. Octob.) auf seiner Radreise, in Manchen fich befände, an welchem Tage die herrliche, von ihm verfertigte, in Erz gegoffene Reitersaule, Churfurft Maximilian I. enthullt wird. Saben Ew. Königlichen hoheit die Gute ihm dieses von mir zu fagen. —"

Diese Aufforderung wurde ihm indes, als das Fest sich naherte, wiederholt in einem Briefe an's Herz gelegt, welchen Prosessor Gaertner in Munchen im Allerhöchsten Auftrage am 12. September schrieb, und welches im Berein mit anderen Berhältniffen, im Berlauf des Octobers die Reiselust bei Thorvaldsen erwedt zu haben scheint.

Wir deuteten oben auf die Verhandlungen in Betreff des Gothe Monuments in Frankfurt bin, welche fich noch immer in der Schwebe befanden. Wir nehmen dieselben hier wieder auf, umsomehr, weil sie fortsuhren, unsern Kunftler zu beschäftigen, und noch einige Kleinere Arbeiten von seiner Sand hervorriefen.

Bei den mundlich gepflogenen Berhandlungen in Kopenhagen über dieses Monument hatte Thorvaldsen am 19. Febr. 1839 dem Comité in Franksurt geschrieben, daß er bald beabsichtige, nach Rom zuruckzukehren, und daß er dort Arbeiten zu dem Monumente unternehmen wolle. In Beranlassung dieser Acußerung, und als man in Erfahrung brachte, daß er im September noch nicht Kopenhagen verlassen hatte, erhielt er solgendes Antwortschreiben:

Frankfurt, ben 7. September 1839.

# "Ew. Sochwohlgeboren

geehrtes Schreiben vom 19. Februar b. 3., worin Sie uns von Ihrer balbigen Rudreise nach Rom und bem alsbann zu erfolgenden Beginn bes Gothe-Monuments zu benachrichtigen die Gute hatten, mußte uns umsomehr mit der lebhafteften Freude erfüllen, als wir damit das geeignet le Mittel zu handen befamen dem unruhigen Orangen gar vieler Personen, welche sich thatig für dies Unternehmen interessieren, mit Erfolg zu begegnen.

Bu unferm großen Bedauern find jedoch feitdem fast 7 Monate verfloffen, und die hoffnung unsere eifrigen Bunsche nach dem Anfange der Arbeit erfullt ju seben, tritt nun wiederum von Tage ju Tage weiter gurud. Bahrend Ihr geehrter Brief uns die Aussicht Buniche direct entgegen, hatte er eine fitende Stellung berselben gewählt, und nun im Jahre 1840 diese Stizze dem Comité eingesendet.

Daß man mit Freuden und ohne Bemerkungen hinfichtlich der Stellung diese Stigze in Frankfurt empfing, geht aus dem nachstehenben Schreiben, welches von dort einlief, hervor:

# "Bochzuverehrender herr Staaterath!

Bir beeilen uns Em. Sochwohlgeboren ben Empfang ber fleinen Stigge zu Gothe's Monument anzuzeigen, welche herr Minifter Pauli uns zu überfenben bie Gute hatte.

Dieselbe hat unsern volltommenen Betfall, und wir erkennen barin ganz ben Geift und bas Talent bes großen Meisters. Genehemigen Ew. Dochwohlgeboren für die Befriedigung dieses unsers sehn-lichen Bunsches unsern verbindlichsten Dank (—) und machen ihn volltommen durch baldmöglichste Fertigung und Anherosendung der zu dem Monumente gebörigen Basreliefs.

In hohem Grade erfreulich ift uns die Aussicht, Em. Sochwohls geboren im Laufe dieses Sommers hier zu begrüßen, und uns über die weitere Aussubrung unsers Unternehmens mundlich mit Ihnen zu besprechen und zu beratben.

Sollten jedoch hinderniffe Ihre Reise unmöglich machen, so find wir gern bereit, Ew. hochwohlgeboren einen geschickten Absormer zu übersenben, ba wir nicht zweifeln, einen tuchtigen Mann zu finden, der Ihren Absichten und Bedurfniffen entsprechen und sonach die Bersfertigung bes großen Mobells in Ropenhagen möglich machen burfte.

Indem wir mit Berlangen Em. Sochwohlgeboren baldigen Rachrichten und Bestimmungen entgegen sehen, erneuern wir die Berficherung der ausgezeichnetsten Sochachtung, womit wir zu verharren bie Ehre baben

Ew. Hochwohlgeboren Ergebenste Das Göthe-Comité in dessen Namen Georg v. St. George.

Frankfurt, den 16. April 1840."

Spater hatte Thorvaldsen — wir find nicht im Stande angeben gu tonnen, aus welchem Grunde — eine andere Stizze nach Frankfurt

gesendet, und diesmal war, die Stellung der Sauptfigur ftebend, vielleicht um die Gelegenheit zu einer freieren Bahl zu geben.

Diefe Aufmerksamkeit wurde mit einem abnlichen Schreiben be antwortet wie folgt:

## "Em. Bodmobigeboren

beehren wir uns hiermit, den Empfang der uns durch hern Minister Pauli übersandten neuen Stige gum Gothe-Monument angugeigen.

Auch diese hat, wie alle Ihre erhabenen Schöpfungen unfern volltommenften Beifall und befriedigt uns aus denselben Grunden vorzugsweise, welche Em. hochwohlgeboren veranlagt haben, die Aenderung von einer figenden in eine stehende Figur vorzunehmen.

Die Schnelligkeit, womit Sie, hochzuverehrender Gerr Conferens rath, unfern Bunfchen hierin nachgekommen find, verpflichtet und zu verbindlichstem Danke und flößt und zugleich die hoffnung ein, daß bas längst projectirte Bert nun bald zur Ausführung tommen werbe.

In hohem Grade erfreulich ift uns die Ausficht, Em. Sochwohl geboren recht bald in unfrer Mitte gu befigen, und uns über die Basreliefs mundlich befprechen gu tonnen.

Einstweilen geben wir uns dieser iconen Soffnung mit voller Buversicht bin und wiederholen die Berficherung der volltommenften Sochachtung, womit wir verharren die Ehre zu haben

#### Em. Sochwohlgeboren

ergebenfte Diener Das Göther Comité G. v. St. George.

Frankfurt, den 18. Juni 1840."

Soweit standen diese Angelegenheiten sehr gut, aber damals war auch noch immer die Hoffnung rege, daß Thorvaldsen im Berbste 1840 die Rückreise nach Rom antreten und unterwegs Franksurt besuchen würde.

Da dies jedoch nicht geschah, und man im November in Erfahrung brachte, daß er noch in Kopenhagen war, und noch nicht an die Ausführung des Modells gegangen set, schrieb ihm das Comité wie-

derum unterm 12. Novbr. Allein dieses Schreiben ift unter den Briefsichaften Thorvaldsens nicht vorgesunden worden, — vielleicht ift es unserm Kunftler dermaßen unangenehm gewesen, daß er es — seiner Gewohnheit nach — augenblicklich vernichtet hat.

Da das Schreiben wahrscheinlich zugleich ganz ohne Antwort von Seiten Thorvaldsens blieb, so folgte demselben kurze Zeit darauf ein zweites mit dem entscheidenden Inhalt.

Dieses Schreiben, welches die Berhandlungen über das Goethe-Ronument schließt, fonnen wir jedoch bier vorlegen.

"Frantfurt, den 12. Decbr. 1840.

## Em. Sochwohlgeboren

werden ans unserm durch herrn Minister-Restoent Pauli übergebenen Schreiben vom 12. v. M. ersehen haben, daß die Ungeduld
unster Committenten, sowie das allgemeine laute Berlangen des Publicums nach einem thätigen Anfange der Arbeiten am Bentmale Goethe's den Beschluß veranlaßte, den zu diesem Zwede in Ihre hande
gegebenen Austrag für den Fall zurückzunehmen, daß uns nicht in
diesem Jahre die lange gehoffte Ehre Ihres Besuchs und damit zugleich die Gelegenheit zu Theil würde, uns über mehrere gewünschte
Aenderungen der Stizze, sowie über manche andere auf das Monument bezügliche Gegenstände mit Ew. hochwohlgeboren mündlich zu
verständigen und so den endlichen Beginn und die in Ihrem verehrten
Schreiben vom 21. Juli 1837 schon innerhalb eines Jahres uns zugesagte Bollendung der hauptsigur verbürgt zu sehen.

Durch herrn Minister-Resident Pauli ersuhren wir nun aber zu unserm größten Bedauern, daß Ew. Hochwohlgeboren beabsichtigte Reise nach Rom, mithin auch Ihre Ankunft dahler, dieses Jahr abers mals nicht statisinden wird. Auch geben dessen übrige Mittheilungen keine so befriedigende Ausslicht auf eine in nächster Zeit zu erwartende Bollendung des großen Modells, wie solche von unsern Comsmittenten schon längst erwartet worden ist.

Bir sehen uns demnach zu unserm großen Leidwesen bewogen, nunmehr, und wie wir bereits in unserm letten Briefe anzuzeigen die Ehre hatten, von der Fertigung des Modells durch Ihre Meisterhand abzusehen und unsern dieserhalb gegebenen Auftrag hiermit ganzlich zurnchunen, wobei wir nicht untersassen können, unser tiesses bauern über unsere durch unzubeseitigende hindernisse unerfüllt Thiele, Thorvalden. III.

gebliebenen hoffnungen und den innigsten Dant für Ihre Bereitwilligteit jur Ginfendung zweier Stiggen auszudruden.

Bir baben bie Ebre mit ber volltommenften Sochichagung und Berehrung zu zeichnen

Die Mitglieber des Ausschuffes des Goethe-Comiti und in beren Ramen

F. Johns, Secretair."

In solcher Beise endigte somit eine Angelegenheit, welche vor zwanzig Jahren in einem begeisterten Augenblicke Thorvaldsen bei dem Jubiläum Goethe's inspirirt worden war, um bald wieder unter der Bucht garzu großer Pläne zusammenzubrechen. Erst als es Stuttgart gelungen war, durch die Hand Thorvaldsens Schiller ein Monument zu errichten, und nun, als unser Künstler mit derselben Bereitwilligkeit, mit welcher er allen dergleichen Unternehmungen entgegenkam, auch dieser die Hand gereicht hatte, waren es die inneren Parteiungen des franksurter Comite's, die sogleich in tressender Weise seine Sinteresse für ein Unternehmen dieser Natur abschwächen sollte, — Parteiungen, welche bis ans Ende der Verhandlungen in dem vorliegenden Brieswechsel bemerkbar sind.

Daß sich Thorvalbsen boch unter bergleichen Berhältnissen dazu bewegen ließ, zwei Stizzen einzusenden, welche beide, soweit man hat schließen können, den Beifall einer Majorität gewonnen hatten, genügte indeß nicht; — er sollte sich persönlich in Frankfurt einstellen, und wegen dieser alleinstehenden und in ihrem kunftigen Schicksal zu unsichern Arbeit, eine Kunstreise nach Italien unternehmen, und Frankfurt besuchen, zu einer Zeit, um welche ihm seine übrigen Berhältnisses wichtiger machten noch einige Zeit in der Nähe der Berhandlungen solcher Angelegenheiten zu verweilen, die ihm weit mehr am Berzen lagen.

# Viertes Rapitel.

Aus Thorvaldfens Privatleben; charafteristische Buge. Aus dem Atelier auf Rysb geben mehrere neue Basreliefs hervor. Abreise nach Rom im Jahre 1841. Triumphjug durch Deutschland. Festlichkeiten bei der Antunst in Rom. Basrelief-Cyclus: Jesu Leben auf Erden. Die Bulkan-Statue in Marmor. Modells zu den Apostelstatuen Andreas und Thaddens. Die Grazien-Gruppe wird umgearbeitet. Projectirtes Monument für König Ludwig von Bayeru. Eine dänische Fregatte ladet die fertigen Thorvaldsen's schen Arbeiten in Livorno ein. Thorvaldsen's Eilreise nach Danemark in Begleitung des Fräuleius Ballich.

Wie bereits Erwähnung gethan, wohnte Thorvaldsen während seines Aufenthaltes in Ropenhagen in der Charlottenburg, dem der königlichen Akademie der schönen Kunste eingeräumten Schlosse. Seine dortige Bohnung wurde immer heimischer, theils durch die vielen Geschenke weiblicher Handarbeiten, — ein Berein von Damen versah außerdem sein Zimmer mit einem ganzen Amöblement — theils durch die Ordnung und Ausstellung der verschiedenen kleineren Kunstsammlungen, von denen er sich gern umgeben sah.

In turger Zeit hatte er unglaublich viele Befanntschaften gemacht und empfing unausgesett Besuche. Da biese ihm in ber Regel sehr willtommen waren, und da Alle und Jeder, welche zu ihm tamen, mit einer Gerzlichkeit empfangen wurden, als seien sie alte Freunde und Befannte, so schloß er allmälig eine Menge Gefichter-Befanntsschaften mit Bersonen, von welchen er weiter nichts wußte, als daß er sie früher gesehen hatte. Er gerieth deshalb oft in Berlegenheiten, wenn er z. B. bei Einladungen sich genothigt sah, nach den Namen solcher Befannten zu fragen.

Schon seit langer Zeit hatte man einen alten, einsach gekleideten Mann bemerkt, welcher sast jeden Sonntag Bormittag Thorvaldsen einen Besuch abstattete, und regelmäßig von diesem zum Plaznehmen auf dem Sopha genöthigt wurde, woselbst sich Thorvaldsen dann gleichfalls niederließ, und wo sich diese beiden Alten nun, wie es schien, sehr angenehm unterhielten. Eines Tages nach einem solchen Besuche fragteunser Künstler seinen Diener Wilchens, ob er diesen Mann kennet und als derselbe es verneinte, erzählte ihm Thorvaldsen, daß es ein Islander, der Brückenwächter auf der Anippelsbrücke zu Kopenhagen, sei, welcher gleichfalls Thorvaldsen heiße: "Er glaubt, daß er mit mir verwandt ist!" fügte unser Künstler hinzu.

Als Wilcens nun die Aeußerung that, der Mann sei vielleicht einer kleinen Unterstützung benöthigt, unterbrach ihn Thorvaldsen mit den Worten: "Nein, er sagt, er sei Nichts bedürftig, und wolle nichts haben, aber es freue ihn, daß er mit mir verwandt sei! — Und wennnun das ihm eine Freude macht, so mag er meinetwegen in dem Wahne bleiben!"

Die ganze Lebensweise Thorvaldsens war, insofern er dieselbe in seiner Macht hatte, sehr einsach und frugal, und bis zur Mittagszeit unverändert, wie sie seit langen Jahren gewesen war. Morgens früh ließ er sich eine Kanne Milch in zwei großen Gläsern und dazu zwei Zwiebäcke bringen. Ein Weiteres genoß er nicht gern vor dem Mittagsmahl, und dieses wurde ihm fast in der Regel erst gegen Abend geboten, wenn er einer der vielen Einladungen Folge leisten sollte, die Wildens als Nummer Eins auf seine Liste geset hatte.

Allein ehe eine solche Ordnung eingeführt war, und Wildens ben Auftrag erhalten hatte, im Namen Thorvaldsen die Einladungen anzunehmen, geschah es oft, daß die Familien, welche glaubten, sich des Erscheinens des berühmten Thorvaldsen gesichert zu haben, weil er perfonlich zugesagt hatte, endlich, nachdem sie lange vergeblich seiner geharrt, ohne ihn sich zu Tisch begeben mußten. In solcher Beise ging es eine Zeit lang, ohne daß Thorvaldsen selbst es bemerkte; denn, wenn die Mittagszeit herannahte, sah er auf seinem Schreibtische nach und daselbst fand er immer dieses oder jenes Billet, welches ihn zu irgend einer Mahlzeit einlud, allein allmälig brachte er doch in Ersahrung, daß man hier oder dort vergeblich seiner geharrt habe, und nun machte er Wilcens in dieser Beziehung verantwortlich.

Eines Tages, als Wildens ihm beim Ankleiden behilflich war, frug er ihn: "Bo soll ich denn heute essen?" — "Ja, ich weiß nicht, antwortete Wilkens, wo Sie heute zu speisen bestimmt haben!" — "Ja das weiß ich auch nicht!" erwiderte Thorvaldsen. — "Bo sind Sie denn zuerst eingeladen, Herr Conferenzrath?" — "Ja, das weiß ich auch nicht, dafür müssen Sie sorgen." — "Nun, dann wird es wohl am Besten sein," antwortete Wilcens, "daß Sie von jest an die Einladungen mir überweisen, damit ich sie notiren kann." — "Ja, das wird wird wohl das Beste sein."

Am folgenden Tage, als Thorvalbsen wieder fragte: "Bo effe ich denn heute zu Mittag?" hatte Wildens sechs Einladungen auf seiner Lifte. — "Rein!" sagte Thorvaldsen, "in so viel Theile kann ich mich nicht theilen, wohin bin ich denn zuerst eingeladen?" Dieses ersuhr er nun durch Wildens, begab sich dorthin und fand diese Ordnung vortrefflich. Es dauerte daher nicht lange, so wendeten sich diesienigen, welche Thorvaldsen bei sich zu sehen und sich seines Besuches zu vergewissen wünschten, nur an Wildens, und geschah es, daß sich irgend Jemand an Thorvaldsen personlich mit seiner Einladung begab, so antwortete dieser: "Ja, das kann ich nicht versprechen, denn ich weiß nicht, ob ich anderswo schon eingeladen bin, aber bitte, sprechen Sie mit Wildens darüber."

Nachdem diese Ordnung eingeführt war, — und Bildens bestrebte sich, dieselbe streng aufrechtzuerhalten, — besuchte König Christian der Achte und die Königin Thorvaldsens Atelier, um die dort kurzlich modellirte Statue Christian des Bierten in Augenschein zu nehemen. Beim Abschied lud Seine Majestät Thorvaldsen auf den nächsten

Donnerstag zu Mittag ein. Bildens stand an der Thür, und indem der König die Einladung aussprach, warf Thorvaldsen Ersterem einen fragenden Blid mit den Borten zu: "Kann ich?" — Der Diener wurde durch diese Situation etwas verlegen, aber Thorvaldsen wiederholte seine Frage: "Bin ich durch Etwas behindert?" — Bildens äußerte nur den Namen: "Dersted." — "Ja, das ist wahr!" sagte Thorvaldsen nun zu Sr. Majestät, "nein; dann kann ich nicht! Es ist Dersteds Geburtstag am Donnerstag, und ich habe versprochen, nach Roeskilde zu kommen!" Als der König nun freundlich lächelnd sagte: "Das ist ja recht unangenehm!" fuhr Thorvaldsen sort: "Nein, ich habe es ganz gewiß versprochen, der Wagen wird mich auch abholen."

Da Wilfens seine Lifte in Ordnung hielt und sich bestrebte, über Thorvaldsens Einladungen aufs Gewissenhafteste zu disponiren, so kummerte sich der Künstler von nun an viel weniger um diese Angelegenheiten. Er ließ sich gewöhnlich zur Mittagszeit dahin sühren, wo er speisen sollte, und da Wildens ihn in solcher Weise ablieferte und wieder abholte, so wußte er in der Regel nicht, wo er gewesen war, oder wie die Familie hieß, bei welcher er zu Mittag gegessen hatte.

In solcher Beise erging es ihm eines Tages, als er mit demjenigen, der dieses niederschreibt, in einer großen Gesellschaft bei dem Geheimrath, Staatsminister Mösting zusammen gewesen war. Als wir Beide die Gesellschaft verließen, blieb Thorvaldsen auf dem St. Annaplaze einen Augenblick stehen, und richtete an mich die Frage: "Bas ist denn eigentlich dieser Stemann? — "Stemann?" frug ich ihn erstaunt. — "Ja, der, bei dem wir zu Mittag gespeist haben?" — "Aber, Thorvaldsen!" antwortete ich, "wir sind ja bei Mösting gewesen!" — "Ah, so! — so," sagte Thorvaldsen, "also bei Mösting sind wir gewesen?"

In Betreff der Abendgesellschaften hatte Bildens es Etwas leichter, indem er bei diesen seinen berühmten hern theilen konnte. Allein die Aufwartung wurde allerdings badurch muhsam, indem er den Alten von einer Gesellschaft in die andere begleiten mußte, und Thorvaldsen, wenn er fich an einem Orte wohl besand, nicht daran dachte, daß Bildens um die verabredete Zeit seiner harrte, um ihn weiter zu

führen. Es ging beshalb fast immer bis spät in die Nacht hinein, und es geschah nicht selten, daß sich Thorvaldsen erst dann einstellte, wenn die Gesellschaft, die "seinetwegen" oder "auf ihn" eingeladen war, schon im Begriff stand, sich zu trennen. Wenn sich Wildens in solchen Fällen bei Thorvaldsen beklagte und äußerte, daß es mit dem Besuche nun schief gegangen sei, tröstete ihn der Alte mit den Worten: "Ja, aber wir haben doch jedenfalls Wort gehalten!"

Rach den vielen Arbeitsstunden oder dem vielen Sizen des Bormittags ware es gewiß der Gesundheit Thorvaldsens zuträglich gewesen, sich täglich in der freien Luft zu bewegen, allein es geslang selten, ihn aus dem Zimmer zu locken, wenn es hieß, daß es nur der Bewegung halben geschähe. Wildens schlug ihm deshald, wenn das Wetter günstig war, öfters vor, das Atelierdieses oder jenes Künstlers zu besuchen, und dazu war er fast immer bereit. Der Weg wurde dann in der Regel durch Umwege verlängert, und namentlich freute es Thorvaldsen, durch die Straße zu wandern, wo er seine Jugendzeit im elterlichen Hause verlebt hatte. Der Weg ging somit ost durch die Straße Aabenraa. Dort blieben sie dann vor dem Hause Rummer 226 stehen, Thorvaldsen betrachtete das Haus, und zeigte Wildens, daß dort, eine Treppe hoch, seine Ettern gewohnt hätten, dort gerade über dausthüre er sein Arbeitszimmer gehabt habe u. s. w.

Eines Tages verspurte er Luft, in das Haus hineinzugehen, um zu sehen, ob dasselbe noch so eingerichtet sei, als zu seiner Beit. Sie waren gerade durch die Hausthure geschritten, als sie Jemand die Treppe herabkommen hörten, und nun kehrte Thorvaldsen sogleich wieder um, indem er zu Wilckens sagte: "Rein, das geht nicht, denken Sie einmal, wenn man uns fragte, wo wir hinwollten!"

Buweilen geschah es, daß er zu Hause in seiner Sophaecke verstimmt und ohne allen Trieb, Etwas vornehmen zu wollen, dasas. Wenn Wildens dies bemerkte, bestrebte er sich, ihn zu zerstreuen, und schickte deshalb in solcher Absicht zu diesem oder jenem der in der Nähe wohnenden Freunde Thorvaldsens. Eines Tages, um die Zeit der Kunstausstellung, hatte sich Wilkens vergebens bemüht, ihn zu zerstreuen, und schlug ibm nun endlich vor, er möchte doch die Ausstellung

besuchen. Allein das wollte Thorvalbsen nicht. "Wenn ich bort hinauftomme," antwortete er, "so gehen die Leute umber, und sehen mid an, statt die Gemälbe, und sie haben doch ihr Geld für die Gemälbe ausgegeben."

Wenn man ihn in solcher Stimmung traf, konnte er seiner sonfligen Liebenswürdigkeit und humanitat ungeachtet, febr unleibbar fein. Er tam bann zuweilen auf unbedeutende Sachen gurud, an bie Niemand bachte, um aus folden Stoff zu Mistrauen herzuleiten, weldes er bann mit einer fonderbaren Behaglichfeit, nahrte, fo lange bie Stimmung dauerte; er gog mahrend eines folden Strocco's bes Bemuthe erlittenes Unrecht, welches er in fruberen Sabren erfahren batte, wieder hervor, er ergablte von den theuern Erfahrungen, Die er gemacht, von der Rechtschaffenheit der Menschen u. A. m., und leider maren biefe Erfahrungen nicht allein theuer gewesen, sondern fie batten auch in feinem Gemuthe ein Distrauen entwickelt, bem zu entgeben es nicht einmal feinen besten Freunden vergonnt mar, wenn ber Binb. aus diefer Gegend blies. Der große Mann war in folchen Mugen. bliden nur ein Erbensohn, und feine Seele eine Beute ber Leiben, Die meift auf ihm felbft lafteten, und gegen welche jeder Berfuch, ibn ju überzeugen ober ihn zu beruhigen, vergeblich gemefen fein murbe. Allein, wenn der Wind fpater umfprang, und er bei bellerem Simmel einsah, daß er zu schlimm gewesen oder daß er Jemand Unrecht gethan, fo trat er demfelben mit einer auffallenden Freundlichkeit entgegen.

In seinem Kampse gegen eine betrügerische Belt, welche er aller bings weit ärger mahnte, als sie wirklich ift, hatte er sich mit einer Baffe versehen, die er mit einer gewissen Behändigkeit führte. Er war in milderem Sinne des Bortes mit einer Listigkeit begabt, die anzuwenden, wenn sich ihm die Gelegenheit darbot, ihm viel Freude machte. Um nicht misverstanden zu werden, wollen wir seiner Charakteristit, nach dieser Richtung hin, wenigstens ein Beispiel hinzufügen.

Für Aufbewahrung seiner toftbarften Sachen, Bretiosen, goldenen Münzen, Medaillen u. dgl. hatte er ein Möbel mitgebracht, welches mit geheimen Fächern versehen war, und in Charlottenburg in seinem Schlafzimmer ftand. Da sich seine Wohnung in der Parterreetage

befand, und die Fenster in einen großen Garten gingen, dachte er sich die Möglichkeit eines Einbruches umsomehr, weil er allerdings sehr oft abwesend war. Er ließ deshalb eine große eiserne Geldkiste ansertigen, um, wie es hieß, darin seine Kostbarkeiten zu verschließen. Als diese Kiste schon längst in seinem Zimmer angelangt war, fragte ihn eines Tages Wilcens, ob er nun nicht die Sachen in die Kiste niederslegen wolle? "Nein," antwortete Thorvaldsen mit seinem schelmischen Lächeln, "die Sachen liegen dort sehr gut, wo sie eben liegen. Aber es könnte allerdings jest sehr spaßhast sein, wenn nun Diebe einbrächen, und die große eiserne Kiste mit fortschleppten."

Gegen die ziemlich verbreitete Anficht, Thorvaldsen sei geizig gemefen , haben wir ichon fruber bas Bort ergriffen. Allerdings zeigen fich mehrere fleine Buge, aus welchen man ihm wohl mit einigem Grund einen Grad jener Leidenschaft beilegen konnte; allein die Leidenschaft, Geld anzuhäufen, befaß er gang und gar nicht. Dan mußte benn jenen Fehler in einer gewiffen Benauigkeit fuchen wollen, aber bann ift es bagegen auch unwiderlegbar, daß er, wenn er auch genau im Betreff bes Grofchens mar, doch tein Bedenten trug, ben Thaler fpringen zu laffen. In fleinen Geldsachen mar er ängstlich und mistrauifch, bas ift unleugbar; bei größern Belegenheiten gab er in der Regel mit vollen Sanden in mahrhaft großartiger Beise. Die Furcht, übervortheilt zu werden, mar, wie bereits erwähnt, eine traurige Ausbeute feiner vermeintlichen Menschenkenntniß, und biefe Furcht war unzweifelhaft der Grund, weshalb er den Grofchen umdrehte, bevor er ihn ausgab. Daß er auf feine Berfon und auf feinen Angua nicht mehr als bas Nothwendigste verwendete, hatte feinen ursprunglichen Grund barin, bag er feinen Berth barauf legte. Bahrend einer Reihe von Sahren mar er daran gewöhnt gewesen, dergleichen zu entbehren, und nun feste er eine Ehre darin, fo wenig Bedurfniffe wie nur möglich zu haben. Wenn er in bem einen Augenblideinem jungen Runftler ein Gemalbe ober eine Zeichnung abgekauft und beffer begablt batte, ale in der Regel fonft bezahlt wurde, und Wildens ibm im nachften Augenblide zeigte, baß feine Schuhe entzwei feien, und daß das weiße Rutter durch eine aufgeplatte Raht im Oberleder bervorblickte, so antwortete er: "Schmieren Sie ein wenig Tinte darauf, dann fieht man es nicht!" Und wenn Wildens ihm nun auseinanderssesen wollte, daß dies für ihn nicht paffend sei, wurde er zuweilen sehr verdrießlich und antwortete: "Das schadet nichts! Riemand kann mir das verbieten!" Berlor er im Hause oder außerhalb deffelben einen Knopf von seinem Anzuge, so bückte er sich mühsam, um denselben aufzuheben, und brachte ihn später Wilcens mit den Worten: "Geben Sie diesen Knopf ihrer Frau, damit sie keinen andern kauft."

Es hatte deshalb naturlicherweise feine Schwierigfeiten, wenn er endlich etwas Neues anschaffen follte. Einmal hatte er feine beiben Rode wenden laffen, jedoch ba ber Schneider diefelben brachte, fand er die Rechnung zu boch gestellt; er batte vielleicht auch die Erfahrung gemacht, daß eine Schneiberrechnung in ber Regel ber Revifion bedurf. tig fei, und wenn auch bas Macherlohn niedriger geftellt gewesen ware, als es eben mar, fo murbe er nichtsbestomeniger von ber Borausfegung ausgegangen fein, daß Etwas abgezogen werden muffe. Allein ber Bufall wollte, daß er bei diefer Gelegenheit mit einem fehr redlichen Manne zu thun hatte, der nicht mehr forderte, als was ihm billigerweise zukam. Als Thorvaldsen nun aus Brincip Etwas im Betrage fürzen wollte, ließ er fich mit bem Schneiber in einen Wortwechsel ein, in welchem diefer zu feiner Bertheidigung geltend machte, daß es ebenfoviel tofte, zwei alte Rode zu wenden, als zwei neue zu machen. Diefer Ausspruch machte unsern Runftler etwas confus, er wurde nun heftig und fragte ben Schneiber, ob er meine, daß er fo dumm fei, fur zwei alte Rode foviel gablen zu wollen, wofür er zwei neue haben tonne. Alles, was der Mann ju Aufflarung der Sache anführen mochte, fand jest keinen Eingang bei Thorvaldsen, welcher davon überzeugt zu fein glaubte, ber Schneider hatte ihn übervortheilen wollen, und in feinem Borne ließ er nun auch ein Wort von Betrügerei fallen. Allein dies konnte der rechtschaffene Schneider nicht auf fich figen laffen; er sprach nun mit ruhigem Ernfte unserm Runftler zu, und machte geltend, daß bei dem einfachen Sandwerker die Ehre ebenfo hoch figen konne, als bei dem Rünftler, und endete damit, daß er ihm jest am Liebsten das agnze Arbeitelohn ichenten wolle; - und mit diefen Borten verließ

ber Schneiber in gerechtem Borne bas Bimmer. Dies schlug Thorvaldfen, welcher fich nun Dube gab, fich ju rechtfertigen, indem er guf's Reue die Sache mit Bildens besprach: "Der Mann muß ja toll fein!" fagte er, "wenn ich einen neuen Rod für baffelbe Beld haben fann, welches ich für einen alten geben foll, weshalb follte ich bann nicht lielieber einen neuen Rock nehmen, als ben alten wenden laffen? -"Aber das Tuch, Herr Conferenzrath," bemerkte Wilckens, "das Tuch ware bann boch auch mit in Anschlag zu bringen." - "Das Tuch?" wiederholte Thorvaldsen, und nun ging ibm ploplich ein Licht auf. "Ja, bann habe ich gewiß bem Manne Unrecht gethan!" fügte er bingu, nachdem er fich ein wenig besonnen batte. Als Bildens dies beffatigte, und erklarte, ber Schneiber fei ein redlicher und rechtschaffener Mann, fagte Thorvaldfen : "Ja, das wird er gewiß fein, gerade weil er in Born gerieth, als ich unwillfürlich auf Betrügerei ju fprechen fam. — Aber bann muß ich zu ihm hingehen, und ihn um Berzeihung bitten!" — Als nun Wilcens und Thorvaldsen ausgingen, um ben Schneiber in feiner Wohnung aufzusuchen, traf es fich, baf fie bem Manne unterwegs begegneten. Indem Thorvaldfen ihn erblickte, rief er ihm qu: "Ich bitte Sie recht fehr um Bergeihung, ich hatte Sie misverstanden, Wildens hat mir die Sache aufgeklart! Haben Sie doch die Gute und kommen Sie mit nach Sause!" Und mit diesen Borten erfaßte er beide Sande des Mannes und nöthigte ihn, mit nach seiner Wohnung zu kommen. Der Schneider mar in demselben Grade verföhnlich, wie Thorvaldsen beschämt und verlegen, und nun endete biefe Scene in einer unferm Menfchentenner gleich darafteriftiichen Beise; benn um Alles wieder gut zu machen, glaubte er, es fei durchaus nothmendig, bem Schneider ein Subnopfer zu bringen, und dies meinte er, konne nicht anders geschehen, als wenn er eine Menge Beftellungen von Rleibungsftuden mache, an beren Unschaffung er fonft nie gedacht baben murbe.

Thorvalbsen, der seine Kindheit in Armuth, seine Jugend in Dürstigkeit verlebt, sich zum Bohlstand durch alle Grade des Ansehens und der weltlichen Ehre bis zur höchsten irdischen Berherrlichung erhoben hatte, vergaß nie, daß er Mensch unter Renschen sei, Riemals

bat Jemand vernommen, daß er fich mit feiner Bedeutsamkeit in ber Belt bruftete; bei einzelnen Gelegenheiten sprach er fich zwar mit gerechtem Selbstgefühl und ohne falfche Befcheidenheit über feine wohlgelungene Arbeit aus, allein es war dann, als wenn er fich über bas Werk eines Andern freue. Die hat er im Reiche der Kunft irgend Jemand durch feine Ueberlegenheit herabgefest, und im übrigen Leben trug er fich ftets mit dem Bewußtsein, daß er der Rachficht bedurftig sei. Als Künstler mar er sogar billigdenkender und nachsichtiger gegen Andere, als wenn er als Mensch mit der Welt in Collifion gerieth. Mus jedem einigermaßen leidlichen Runftwerte mußte fein großer Beift den Funten berauszufinden, welcher noch unvolltommen in demfelben glimmte, und jeder folder Kunken, fei derfelbe auch noch fo fcwach, war in feinen Augen ein Theil der großen Flamme, an der er fich felbft erwarmt fühlte. Er verfiel beshalb auch zuweilen einer weniger gludlichen Protection deffen, mas feinen Schut fuchte, und gwar jum Berluft fur feine eigene fritische Autoritat, und benjenigen jum Schaden, die fich mit feinem gunftigen und milben Urtheile gegnugen liegen.

Allein jedes ehrliche Streben, Etwas hervorzubringen, war ihm heilig, und das nicht allein in der Kunft, als ebenso fehr im Bereiche des Handwerkes. Die wohlgelungene Arbeit eines Handwerkers flöste ihm z. B. ebensoviel, ja noch mehr Freude ein, als ein gewöhnliches Kunstwerk, und er freute sich über ein Solches in einem höhern, warmern Grade, als in der Regel bei dergleichen Dingen geschieht.

In seinen Beziehungen zur Außenwelt behielt er der Tüchtigkeit eines jeden Faches die verdiente Achtung vor, während er sonft gleichsam aus Furcht vor der Welt fich hinter einer gewissen Artigkeit und Glätte verbarg, die er nur äußerlich trug, und die er sich gleichsam als ein Schild gegen die Welt angewöhnt hatte. Bemerkte er dagegen, daß Jemand ihm mit einer gewissen Anmaßung entgegentrat, dann wurde er kalt, trocken, zuweilen ironisch, und zog sich in der Regel zuruck, um hinterher darüber zu spotten.

Rangverhältniffe und dergleichen war ihm eine ebenso fremde, als unintereffante Sphare. Ordendecorationen betrachtete er als Bretiofen,

die einen angenommenen Werth besitzen, und mit welchen man fich bei gewiffen Gelegenheiten schmuden konne, wenn man sich unter gewiffen Leuten befände.

Er war indeß nicht gerade diesen Schmudsachen abgeneigt, er hatte sich seit einer Reihe von Jahren daran gewöhnt, daß ihn die Fürsten damit behingen. Als sich die Anzahl derselben zu mehren begann, betrachtete er sie gleich einer andern Sammlung, und es machte ihm Bergnügen, dann und wann der Sammlung ein neues Stück hinzussügen zu können. Diese Sammlung von Orden bewahrte er in einem besondern kleinen Kasten, und wenn junge Damen ihn besuchten, zeigte er sie gern vor.

Mußte er sich bei Hose ober in Ministergesellschaften einstellen, so war es ihm ein Sache von Wichtigkeit, welche Orden er an diesem Tage anlegen sollte, um nicht bei Diesem oder Jenem einen Anstoß zu erregen. Aber gegen Ende des Jahres 1838 gaben diese Orden zu einer scherzhaften Scene Beranlassung, indem er sich hatte überreden lassen, bei einem Hosseste sie einmal Alle anzulegen. Es zeigte sich nämlich, daß es ganz unmöglich sei sie alle anzubringen, und als die Mehrzahl wieder vom Rocke abgetrennt war, blieben noch genug übrig, um die Bewunderung aller Derjenigen zu erwecken, die ihn eben nur nach der Anzahl seiner Orden zu schäßen wußten.

Wenn Thorvaldsen auch nichts weniger als ein sogenannter Gesiellschaftsmensch war, so verstand er es doch, wenn er durchaus zur Barade mußte, in großen und vornehmen Areisen seine Berson mit Eleganz und Würde zu zeigen, und nie hat er in dieser hinsicht der Satire Beranlassung zu Spötteleien gegeben, wenn er auch "ohne Geburt" war. Er bewegte sich in diesen ihm sonst weniger zusagenden Elementen, wenn es darauf ankam, mit der Würde eines Ministers, und in einem Kreise vornehmer und courtoisirender Damen war er galant und courtoisirend wie ein Hosmann.

Allein um ihn zu feben, wie er in der Wirklichfeit war, mußte man ihn bei feiner Arbeit antreffen, ober fein alltäglich ungenirtes Leben in feiner Wohnung tennen, wenn er entweder dafelbft taum halb angekleidet in feinem grauseidenen Morgenrode, das schwarze Sammt-

barett auf dem großen grauen Saupte dasas, und bei einem lebhaften Gespräche sich bestrebte zu verbergen, daß er nur im Unterbeinkleide sei, ober wenn er, alle Rücksicht bei Seite feste, und in diesem Anzuge einherging, den Anwesenden seine Arbeiten und die an den Banden angebrachten Gemälbe zeigte.

Wenn er allein in seinem Bimmer saß, hatte er in der Regel den Bleistift in der hand, und benutte die Briefe und Couverte, die er zulest erhalten hatte, und die ihm gerade zur hand lagen, um auf denselben Entwürfe zu Bildern zu machen, die in dergleichen ruhigen Stunden vor seinen Geist traten. Aber dessenungeachtet freute es ihn sehr, wenn es an der Thür klopfte. Er kehrte dann nur das Papier um oder verbarg es unter einem Buche, und ließ sich nun sehr gern Dieses oder Jenes erzählen, wodurch seine Gedanken weit hinweg von Dem geführt wurden, wo sie den vorhergehenden Augenblick verweilt hatten.

Wenn mit dergleichen Besuchen eine Einladung verknüpft war, so wurde Wildens herbeigerufen, um darüber zu entscheiden, ob Thorvaldsen versagt sei oder nicht, oder um die Einladung zu notiren; aber bevor ein Besuch zu Ende war klopfte es schon wieder, und in solcher Weise verstrich mancher Bormittag bis um die Zeit, zu welcher Wildens sich einstellte, um ihm bei der Ankleidung behilstich zu sein und ihm zu sagen, wo er an diesem Tage zu Mittag speisen sollte.

Ungeachtet Thorvalbsen nie irgend ein Misvergnügen darüber außerte, daß seine Tage in solcher Beise verstrichen, so wurde ihm doch die immer auf ihn einströmende Masse von Einladungen allmälig lästig. Daß seine Gesundheit durch diese täglichen Diners leiden konnte, wollte er durchaus nicht einräumen; ebensowenig beklagte er sich darüber, daß er im Arbeiten behindert werde, denn wenn er recht begann, stand er des Morgens früh auf und arbeitete mit einer beispiellosen Schnelligkeit; allein in anderer Sinsicht beklagte er sich dagegen wieder bitter darüber, daß er saft täglich außer dem Sause speisen müsse, weil er namentlich dadurch in der Regel behindert würde, das Theater zu besuchen, in welchem er stets einen Genuß fand, den er außerordentlich schätte.

Rach vielen vergeblichen Bersuchen, ein wenig mehr herr über seine Zeit und seine Bergnügungen zu werden, saßte er deshalb den Entschluß, — da sein Diener Wildens doch verheirathet sei, und seinen eigenen haushalt in derselben Wohnung führte — in der Regel zu hause zu Mittag speisen zu wollen, wenn Wildens Frau nur die Sorge um das Mittagsmahl auf sich nehmen wolle. Natürlicherweise wurde von dieser Seite Alles aufgeboten, um seine Wünsche zu erfüllen, und wenn ihm dabei Etwas misstel, so mochte es das sein, daß er zu bemerken glaubte, man wolle es gar zu gut machen, und daß er in solcher Weise der stillen und beschränkten Familie Ungemach verursache!

Bei einer solchen Mittagsmahlzeit im Sause sprach er eines Tages gegen Bildens dieses Gefühl aus, indem er sein Bedauern dahin äußerte, daß es doch Unrecht sei, daß seine Frau soviel Ungemach mit dem Ausdeden für ihn allein haben muffe; er bat daher Bildens, seine Frau zu fragen, ob er nicht kunftig mit ihnen zusammen an ihrem Familtentische effen könne. Bildens jedoch, welcher seinen guten Grund hatte, sich nicht weiter hierauf einlassen zu wollen, war geneigt, versichiedene Ausslüchte zu suchen.

Allein eines Tages, als er abermals mit diesem Bunsche in Bildens drang, bemerkte derfelbe, daß er und seine Frau viel früher ju Mittag fpeiften, als der "Conferengrath." - "Dh, wenn es weiter Richts ift" - fagte Thorvaldsen, "darüber können wir leicht hinwegfommen! Richten wir uns ein wenig nach einander! Wenn Sie funftig eine Stunde fpater und ich eine Stunde fruber zu Mittag effen. baun baßt es ja!" - Es mußte nun also ein anderer Grund berbei. um Thorvaldsen von seinem Bunsche abzubringen, und Bildens blieb jest tein anderer Grund mehr übrig, als mit dem mabren hervorzukommen. "Was glauben Sie wohl, Herr Conferenzrath, was die Leute fagen wurden, wenn man erführe, daß Sie mit Ihrem Diener an einem und demfelben Tifche fpeiften ?"- "Rommen Sie fcon wieder mit Ihren Leuten?" - rief Thorvaldfen argerlich. Ihnen doch oft genug gesagt, daß ich mich nicht darum fummere, mas die Leute fagen. 3ch bin mein eigener herr und tann thunund laffen was und wie ich will!" - Und nachdem er eine Beile über biefe

Angelegenheit geschmollt hatte, fügte er hinzu: "Sie find in Ihrem Stande ebenso gut, wie ich in dem meinigen!"

Auf Rhfö begann Thorvalbsen das neue Jahr mit einer kleinen Arbeit, welche sein sogenanntes Reujahrs-Basrelief sein follte, und welches sich durch seinen gewählten Gegenstand auch mehr denn irgend ein anderes seiner Neujahrs-Basreliefs als solches ergiebt.

Es war der Genius des Jahres, welchen er aus dem kalten Thonhaufen, der zu feinen Füßen lag, fich emporschwingen ließ, und in einer fast übermuthigen Laune entwarf er in wenigen Stunden ein Basrelief, welches in kindlicher Hoffnung und Freude das kommende Jahr begrüßte.

Ein Kranz von Blumen des Frühlings am Arme, die Ernte sichel und abgeschnittene Aehren — Symbol des herbstes, in der rechten hand, die Trauben des südlichen Sommers in der Linken, ließ er einen bestügelten Genius durch das Winterzeichen des Thierfreises auf — Schlittschuhen gleiten.

Einige Bochen später nahm er ein zweites Basrelief in Angriff, welches eine Frucht der Studien war, die er während des verstrichenen Sommers an den Schwänen im Burggraben zu Ryso gemacht hatte, nämlich Leda, welche Jupiter in der Gestalt eines Schwanes empfängt, mährend Amor mit den Waffen des Donnergottes davonfliegt.

Diefes Gypsmodell tragt die Inschrift: "den 3. Februar 1841.

Benige Tage barauf finden wir ihn mit einem der driftlichen Religion angehörenden Basrelief beschäftigt: "Chriftus im Gespräch mit dem samaritischen Beibe, ein Gypsmodell, welches zum Abguß am 11. Februar 1841 fertig daftand.

Wie schnell die Behandlung dieser Gegenstände mahrend der ungestörten Arbeitszeit auf einander folgte und , — wie man sich allerdings erzählt, — unter dem Eindrucke eines etwas zu starken Anspornens von außen, haben wir um so leichter beobachten können, indem es scheint, als ob es fich Thorvaldsen zur Regel gemacht hatte, jede Arbeit mit dem Tage zu bezeichnen, an welchem er fie vollführt hatte.

Indes vergaß er dieses doch auch zuweilen, allein in solchen Fallen haben die Rechnungen des Gppfers uns einigermaßen auf die Spuren bringen können, da Thorvaldsen in der Regel einen Gppfer bei sich hatte, wenn er auf Nysö war, um sogleich das absormen zu lassen, was er dort schuf.

Am 18. Februar besselben Jahres sinden wir somit wiederum von seinen handen zwei Basreliss fertig. hier waren es keine neuen Ideen, welche ihn zur Thätigkeit aufforderten, sondern es waren, was wir aus seinen hinterlassenen Bleististentwürsen entnommen, ältere Gedanken, denen er jetzt die Formen verlieh, und zwar in zwei stizzirten Basreliess aus der Mythologie von Amor und Psyche. In dem einen schlummert Psyche noch auf ihrem Lager, während Amor sich vorsichtig erhebt, um sie zu verlassen; in dem andern schlummert Amor, während Psyche, die Lampe in der Hand, an das Lager schleicht, um den fremden Geliebten zu sehen.

An demfelben Tage, an welchem diefes Basrelief abgeformt wurde, namlich am 18. Februar 1841, schrieb Thorvaldsen an den Berfaffer seiner Biographie unter Anderm wie folgt:

"Bas mich anbetrifft, so bin ich dann und wann ein Benig unpäßlich gewesen; doch bin ich jest vollsommen wohl, und habe immer gearbeitet, so, daß ich verschiedene Bassorelieves versertigt habe, unter Anderen Rebecca am Brunnen, die schlafende Psyche, welche Amor verläßt, und als Pendant den schlafenden Amor, den Psyche mit der Lampe in der Hand überrascht, Leda mit dem Schwane, Christus am Brunnen mit dem samaritanischen Beibe. — Erst im nächsten Monat komme ich wieder zur Stadt. Worgen nehme ich das Bassorelieve hans Madsen in Angriff."

Auf dieses letztgenannte Basrelies: der Brediger hans Madsen und der General Johann Rantzau hatte Thorvaldsen schon im October des vorhergehenden Jahres eine Bestellung von Seiten des Grafen Bille-Brahe, des Eigenthumers der Kirche Swanninge auf der Insel Kven erbalten. Die Reperatur dieser Kirche hatte nämlich den Eigenthumer dagu veranlaßt, Thorvaldsen den Bunsch zu äußern, ein Monument dem Prediger Sans Madsen zum Gedächtniß errichtet zu sehen, welcher Prediger an dieser Kirche gewesen war und sich während der sogenanten Grafensehde einen Namen in der dänischen Geschichte erworben hatte.

Thorvalbsen, welcher aus seiner Jugend noch immer den Aupferstich von Preisler nach dem Gemälde des Malers Paulsen in frischem Andenken bewahrte, hatte die Bestellung angenommen, und stellte nun in seinem Basrelief den Prediger Hans Madsen dar, welcher, aus dem Hecklager der Lübecker entslohen, eine Hopfenstange in der Hand, mit der er sich der Sage nach in einem Boote über das Wasser gestängelt haben soll, dem Feldherrn Iohann Rantzau Das mittheilt, was er während seiner Gesangenschaft von den Planen des Feindes in Ersahrung gebracht hat.

Dieses Basrelief wurde laut der Inschrift am 5. Marz 1841 in Thon modellirt und später, in Bronce gegoffen, in ein Monument in der Borhalle der Kirche zu Swanninge eingesetzt.

Noch eine kleine Arbeit wurde im Marz b. 3. auf Nyso modellirt, nämlich ein Basrelief: Chriftus im Tempel lehrenb.

Nach diefer emfigen Thatigkeit auf Nyso scheint es, als ob sich Thorvaldsen in Kopenhagen hatte ein Wenig ausruhen wollen, und mahrend eines kurzen Aufenthaltes in der Charlottenburg modellirte er dort nur ein Paar kleine Arbeiten.

Seit lettvergangenem Sommer stand noch immer ein Basrelief, zu welchem einige spanische Tänzer, die sich auf der königlichen Bühne zu Kopenhagen producirt, die Veranlassung gegeben hatten, unvollendet.

Der gewöhnliche Theatertang, welcher etwas zu fehr plastischen Werth beauspruchen durfte, sprach in der Regel unserm Kunftler nicht an, und hatte in seinen Augen nichts mit der Sculptur zu thun; nur wo etwas Nationales während der Tanzbewegungen charakteristisch hervortrat, gesielen ihm dieselben.

Die genannten spanischen Tanger hatten nun fein Intereffe in ungewöhnlichem Grade erwedt, und bas, mas Biele mit mehr ober

weniger Grund in diesem Tanze anstößig fanden, gab ihm kein Aergerniß, sondern versah ihn im Gegentheil mit neuen Motiven, und solche standen, wie oben gesagt, seit dem vergangenen Jahre in der Charlottenburg, er nahm die Arbeit wieder hervor, wahrscheinlich um sich zu zerstreuen, und entwarf dazu ein Seitenstück.

Diese zwei Basreliess, von welchen Jedes einen Satyr mit einer Bacchantin vorstellt, sind indeß etwas verschieden in Betreff ihrer Größe. In dem Einen umschlingt die mit Epheu bekränzte Bacchantin einen tanzenden Satyr mit ihrem linken Arm, und schwingt den Thyrsusstab in der Rechten, während der Satyr die Becken über ihrem Saupte zusammenschlägt; in dem andern Basrelief umschlingen die Tanzenden einander gegenseitig mit dem rechten Arm und schwingen die linken Arme, Sand in Sand über dem Saupt.

Bu diesem kurgen Aufenthalte in Ropenhagen rechnen wir gleichfalls ein kleines stizzirtes Basrelief, welches Thorvaldsen auf den Bunsch
des Rönigs Christian des Achten entwarf, und welches als Reversstempel einer Medaille zur Auszeichnung für literarische und artistische Berdienste bestimmt war, diezunächst vaterländische Interessen berührten. Die Umschrift der Medaille: "Ingenio et Arti" wurde ihm aufgegeben, und in einer kleinen Medaille stellte er den Genius des Lichts dar, stehend, mit seiner Fackel; neben demselben ein Rastchen mit Schriftrollen und einer Lvra.

In solcher Beise verstrich der Frühling 1841. Als der Sommer nahte, und Thorvaldsen immer bestimmter die Absicht aussprach, die gunstige Jahreszeit zu einer Rückreise nach Rom benuten zu wollen, woselbst noch immer unausgeführte Arbeiten seiner harrten, so wurde dieser Plan ihm nun um so leichter aussührbar, als die Familie Stampe den Entschluß faßte, ihn nach Italien zu begleiten.

Rachdem schon Alles zur Abreise vorbereitet war, die von dem Städtchen Brafts aus am Bord eines königlichen Dampsichiffes beginnen sollte, hatte Thorvaldsen nach einem kurzen Besuch in Ropenhagen noch immer einige Tage der Muße auf Ryso. Während derselben erinnerte er sich daran, daß er dem Oberprasidenten von Kopenhagen,

Geheimrath Rjarulff, ein Berfprechen gegeben, welches er noch nicht erfullt habe.

Bahrend demnach Andere für das Einpacen seiner Reiseeffecten Sorge trugen, griff er wiederum zum Thon, und entwarf ein kleines Basrelief, die Gerechtigkeit darftellend, und zwar in dem Bilbe eines Beibes, welches auf einer Bage die Krone des Königs und die Sichel des Bauern halt. Dieses Basrelief trägt die Inschrift: Ryso den 23. Mai 1841.

Als dieses Basrelief fertig war, und er es schon mit dem Datum bezeichnet hatte, war noch ein Klumpen Thon, eine Ede der Schiefertafel und noch wenige Zeit übrig. Um diesen Ueberfluß an Raum, Thon und Zeit zu benußen, entwarf er noch ein kleines Basrelies: Amor und Binche, Abschied nehmend, auf einander zuschwebend. Dieses kleine Basrelief, in welchem er seinen Abschied von Ryso aussprechen wollte, bezeichnete er mit der Inschrift: Ryso den 24. Mai 1841, und machte sich nun selbst darüber, diese beiden Modelle in Gyps zu gießen.

Während er in solcher Beise beschäftigt war, kam das Dampsschiff "Riel" von Kopenhagen an, und ankerte in der Bräftöbucht. Unter mehreren Freunden Thorvaldsens hatte auch sein Diener Bischens gewünscht, seinen lieben alten Herrn noch einmal vor deffen Abreise zu sehen und ihn über die Oftsee zu begleiten. Wildens ließ sich sosort ans Land segen, und als Thorvaldsen ersuhr, daß derselbe auf Ryso angekommen sei, lief er ihm entgegen, umarmte und kuste ihn.

Und jest follte Wildens Alles sehen, wie er sich auf Rysö eingerichtet und was er in der letten Zeit geschaffen hatte, und der gutmuthige alte Gerr führte nun selbst seinen Diener umher. "Sieh' 'mal," sagte er, indem er ihm das noch ganz nasse Gypsmodell von dem Basrelief "die Gerechtigkeit" zeigte, "dieses Stück habe ich für den Oberpräsidenten gemacht! Das ist, denke ich, gerade für ihn passend! — Und das dort," sagte er, indem er auf die Ecke der Schieferztasel deutete, "habe ich aus wenigem Thon modellirt, den ich noch übrig hatte."

Am folgenden Tage, Dienstag den 21. Mai 1841 gegen Abend ging die Reisegesellschaft an Bord, und Wilcens begleitete Thorvaldsen. Auf dem Brückenkopfe bei Prafto hatten die Einwohner des Städtchens eine Ehrenpforte errichtet, die Hafenbrücke war mit Blumen und Inschriften geschmückt, und während ein Lied des Abschiedes erklang, überreichten junge Damen unserm Künstler einen Kranz von frischem Eichenlaub. Als die Schaluppe absette, wurde er unter Kanonendonner mit lautem Hurrah von der Küste aus begrüßt. Das Dampsschiff lag fast eine Biertelmeile von der Küste entsernt, und in schöner Beleuchtung der sinkenden Sonne strich die Schaluppe durch die Wellen, begleitet von mehreren Böten mit Freunden aus der Umgegend.

Auf der Reise über die Oftsee war Thorvaldsen sehr still und ernst, und als er am folgenden Tage bei Warnemunde ans Land stieg, war er sehr bewegt, indem er Wilckens Lebewohl sagte.

Bon Roftod aus, woselbst man ihn mit Festlickfeiten empfing, begab er sich, in Folge einer Einladung an den Hof nach Neustrelitz, und gelangte von dort aus, am 29. Mai in Berlin an. hier wurden nun viele Bekanntschaften erneuert, und da er Conturzeichnungen derjenigen Arbeiten mit sich führte, welche er in Kopenhagen und auf Nysö ausgeführt hatte, so vermochte er nun im Kreise der Freunde deren Berlangen, Compositionen zu sehen, von welchem aus dem Norden ber, ihnen das Gerücht schon zugekommen war, zu befriedigen.

Um 30. Mai verbrachte er den Abend in der königlichen Familie auf dem Luftschlößichen Schönhaufen, und auf den 3. Juni war eine große Kestmabizeit von den älteren Künftlern Berlins in dem sogenannten Jagor'schen Saale veranstaltet.

An diesem Tage um Orei Uhr Mittags wurde Thorvaldsen von einer Deputation in den Kreis der ersten Kunstler und Gelehrten dieser Stadt gesührt. Im hintergrunde des Saales war die Buste Thorvaldsens in einer Nische von Laubwert ausgestellt, und die bekannte Bictoria von Rauch war in der Beise mit der Buste in Berbindung gebracht worden, daß sie dieselbe bekränzte. In dem Berichte über dieses Fest (Tübinger Kunstblatt 1841 pag. 252) heißt es, daß das

Eintreten unferes Rünftlers in diesen Kreis einen unbeschreiblichen Eindruck gemacht, und daß eine kindliche Einfalt gepaart mit dem Ausdrucke genialer Kraft dem filberlockigen Saupte eine unaussprechliche Grazie verliehen habe. Das Festmahl wurde durch mehrere finnige Toafte und durch Gedichte verschönert, welche theils recitirt, theils gesungen wurden.

Bahrend der folgenden Tage führte man ihn nun in die Ateliers der Künftler und zu den intereffantesten Sammlungen, und vor der Abreise mußte er noch einmal den Prosessoren Begasse und Krüger zum Portrait sigen. Der Erstere malte sein Portrait a la prima, der Andere zeichnete es in Crapon, und führte es später als Kupserstich in Aquatintamanier aus.

Rach einem achttägigen Aufenthalte in Berlin verließ er seine bortigen Freunde Sonntags ben 6. Juni, und ging nach Oresben. Auch dort genoß er den gewohnten freundlichen und ehrenden Empfang in allen Schichten der Gesellschaft, mit welchen er in Berührrung kam.

Sonnabends den 12. Juni war er vom König von Sachsen eingeladen worden, einer Borstellung im neuen Theater beizuwohnen.
Eine königliche Equipage holte ihn aus dem Hotel ab, und als er sich
in der königlichen Loge zeigte, wurde er von dem anwesenden Publicum mit stürmischer Acclamation begrüßt. Rach der Borstellung ging
der Borhang wieder auf, und eine beliebte Schauspielerin brachte ihm
in einem Epilog von der Scene aus den Gruß der Kunst. Eine Festmahlzeit im Koper beschloß darauf den Lag.

Schon in Ropenhagen hatte er freundliche Einladungen von der Familie de Serre erhalten, einige Tage bei derfelben auf ihrem Landhause Maxen in der Rabe von Dresden in landlicher Rube und schonen Umgebungen zu verweilen.

Dorthin begab er fich nun auch, und am 19. Juni 1841 schrieb er von hier aus an Sr. Majestät Christian ben Achten, allein leiber bestigen wir nur ein Antwortschreiben, welches er während seines Aufenthaltes in Munchen empfing, und werden daffelbe später mittheilen.

Bon Dresden aus begab fich Thordvaldsen über Leivzig nach Frankfurt. In Leipzig hatte Mendelssohn Bartholdy bei Thorvaldsens Durchreise ein musikalisches Fest arrangirt, welchem er beiwohnte, und nach einer Festmahlzeit im Gartensale des hotel de Saxe, an welschem achtzig Damen und herren Theil nahmen, reiste er weiter.

Sonntags, den 27. Juni langte er in Frankfurt a. M. an. Die Beziehung, in welcher er durch das Goethe-Monument mit dieser Stadt stand, scheint von keiner Seite weiter berührt worden zu seine Mehreren Freunden und Bekannten aus Rom tras er hier auch eine Madame L. Gontard an, welche am Abende nach seiner Ankunft die Künstler Franksurts in einem belebten Kreise um ihn versammelte. Am solgenden Tage, den 29. Juni reiste er nach Mainz; er sehnte sich, hier sein Guttenberg Monument zu sehen, welches schon seit mehreren Jahren daselbst errichtet war. Hier wurde er von der Repräsentation der Stadt sestlicherweise mit Musik und klammenden Fackeln empkangen, und Tags darauf holte ihn der Regierungspräsident mit Gesolge vom Hotel ab, um ihn zu dem Guttenberg Monument zu sühren, welches mit Blumenguirlanden umwunden war. Die Bolksmenge, welche den Platz erfüllte, begrüßte ihn mit einem donnernden Goch.

Im Stadttheater zu Mainz wurde am 1. Juli eine Borstellung "zur Feier der Anwesenheit des allverehrten Meisters und Chrenbürgers, Ritter Thorvaldsen" gegeben; zwei Tage verstrichen in Rainz bei Festen und festlichen Mahlen, und das Guttenberg-Monument war jeden Abend beleuchtet.

Um 3. Juli verließ Thorvaldsen Mainz, und ging über Mannheim und Karleruhe nach Stuttgart, wo er Dienstags, den 6. d. M. anlangte. Obgleichzes bei seiner Anfunft im "Hotel zum König von England" schon Abend war, begab er sich sogleich auf den Platz des Schiller-Monumentes, um dasselbe, welches seinen Fenstern gegenüberstand, näher zu betrachten. Doch während er hier stand, und allein umherging, hatte das Gerücht seine Ankunst verkündet, und eine Deputation, bestehend aus dem Comitévorstande für Errichtung des Monumentes, dem Hofrath von Reinbed und dem Director der öffent-

lichen Kunftsammlungen herrn von Köftlin suchten ihn schon vergeblich im Theater, und fanden ihn endlich in der Anschauung seines eigenen Berkes. Blöglich füllte fich der Plat mit einer Menschenmasse, bengalische Flammen verscheuchten die Finsterniß und warfen ihr blendendes Licht auf die Statue und den Meister, und auf eine Serenade vom stuttgarter Liederstranze solgte nun ein tausendfaches Hoch von der versammelten Menge.

Am folgenden Bormittag wurde er im Hotel von einer Deputation des Magistrats und des Bürgercollegiums überrascht, welche ihm im Namen der Stadt Gruß und Dank für das herrliche Monument darbrachten, und ihn zuerst zu einem Feste am Nachmittag des 8. Juli im neuen Kur-Saale zu Kanstatt und darauf zu einem abendlichen Feste folgenden Tages auf die Silberburg einsuden. Bei diesem Feste überreichte man ihm das Diplom als Ehrenbürger von Stuttgart — "Eine Ehrenbezeigung" — hieß es in der Rede des Bortschrers — "welche die Stadt selbst mehr ehrte, als Denjenigen, dem sie dargebracht wurde," Nach einem dreimaligen Hoch auf Thorvaldsen und Schiller wurde der Künstler um Mitternacht in Begleitung eines Fackelzuges zurück nach der Stadt geleitet, die er Tags darauf verließ, um nach Augsburg zu reisen.

Sier hielt er fich nur einen Tag auf, besuchte am 12. Juli die wichtigsten Kunftsammlungen, reifte am Abend deffelben Tages weiter, und erreichte Runchen am nächsten Bormittag.

In Munchen war die Ankunft Thorvaldsens eine Ueberraschung, indem das Gerücht gesagt hatte, es sei seine Absicht, von Stuttgart aus durch die Schweiz über die Alpen zu gehen.

Um fo größer war deshalb die allgemeine Freude. Der erfte Ausfug Thorvaldsens war nach dem Wittelsbacher Plaze, um dort zu sehen, wie fich sein Maximilian-Monument in den Umgebungen wohl ausnähme. Die vielen munchner Freunde und Landsleute schaarten sich bald um ihn. aber Se. Majestät der König von Bayern hielt sich um diese Zeit im Bade Brudenau auf.

Bwei Tage nach der Ankunft Thorvaldfens, am 15. Juli, wurde er von der Gesellschaft "die Zwanglosen" in einen geiftreichen Kreis

von Runftlern und Gelehrten eingeladen. In einem einfachen, anspruchslosen Locale, welches mit dem Geiste und den Sitten dieser Gesellschaft übereinstimmte, traf unser Künftler bier mit alten Freunden jusammen, von welchen wir unter Andern Schelling, Thiersch, Sofrath Walther, Boifferce, v. Bepbed, Grafen von Seinsheim, ben Raturforscher Martius und ben Bildhauer Profeffor Bagner aus Rom namhaft machen. In diesen Kreis, wo der Weingott die Zungen in amanglofer Rede und frohlichem Liede lofte, brachte Schelling bas "Lebehoch und Lebelang" auf Thorvaldsen aus. Martius beschwor die Geifter der Natur und die tropische Barme gur Berberrlichung des Tages berauf; ber Rurlander Stieglit pries bas Glud ber Gefellichaft in alten griechischen Rhythmen, der Orientalift Naumann verfundete Thorvaldfens Ruhm in funf lebenden Sprachen : chinefisch, armenisch, frangofifch, englisch und deutsch; Weichselbrenner trug eine Uebersicht über Thorvaldsens Leben und Wirken, und Hochede eine humoristische Reflexion über Runft und Industrie, einen Streit zwischen Thorvaldsen und bem Teufel, vor. Mit einem Gedicht brachte Ernft Forfter ein Boch auf die Geliebte Thorvaldsens, die mit Myrten und Lorber befrangte, ftets mit Bein gefüllte Fogliette, aus, Thiersch recitirte ein Sonett als Einleitung zu einem Toafte auf "das edle Greisenpaar" Thorvaldsen und Schelling, gegen welche Bezeichnung hofrath Balther in einem Impromptu protestirte, welches wiederum von Thiersch beantwortet murde, und in folder Beise wechselten noch lange frobe Lieder und Reden zum Breise unseres Künstlers mit einander ab.

Sowie die Aelteren Thorvaldsen in ihrem "zwanglosen" Kreise geseiert hatten, so wollten nun auch die jungeren Kunstler ihm ein Fest bereiten, welches zu gleicher Zeit das Gepräge der Zwanglosigseit und des sestlichen Glanzes tragen sollte.

Am 17. Juli wurde ihm ein Batent als Chrenmitglied bes Kunftvereins überreicht, und zu dem besagten Beste hatten die Künftler den
Knorr'schen Bierkeller am Marsfelde gewählt. Diese Salle, eigentlich
nur ein großes Wirthschaftsgebäude, wurde durch den bewährten Geist
der Ersindung der Künftler und durch die Leichtigkeit, mit welcher dieselben bekanntlich die dreistesten Projecte aussubren, während zweier

Tage in einen sestlichen Throns, Wassens und Bankettsaal von imposanter Schönheit umgestaltet. Die rohen Bände wurden unter großen gewebten Teppichen verhüllt, welche die Heldenthaten des Otto von Wittelsbach darstellten; das Deckengewölbe wurde mit architektonischen Gemälden verziert, Guirlanden von Eichenlaub und Aronleuchter wurden unter der Decke angebracht, Trophäen von Fahnen und alten Wassen inmitten des Saales und an den mit Teppichen verhängten Seitenwänden aufgestellt. Die langen Tische standen geschmüdt da mit Blumen und Früchten, mit Statuetten, größtentheils nach Thorvaldsens eigenen Werken.

An der einen Seite in der Mitte des Saales, dem Chrenfite gegenüber, errichtete man eine Tribune, und schmudte dieselbe mit der Bufte des Ronigs, Thorvalbsens Werk.

Um Tage des Festes nahm Thorvaldsen auf dem Chrenfige Blag, umgeben von mehr als 300 Gaften. Das Fest wurde mit einem boch auf den König und einem darauffolgenden auf Thorvaldsen eingeleitet. Bahrend der sich steigernden Begeisterung des Mahles wurde diese Schauspiel noch großartiger durch den Einlaß der vielen Buschauer, welche nun jeden freien Raum im Saale ausfüllten.

In dieses bunte Gewimmel trat aber eine plößliche Stille ein, als Mercurius in einen dicken Belz gehüllt (weil das Klima Münchens ihm unerträglich schien), sich einstellte, und als Brologus eine dramatische Borstellung ankündigte. Der Gegenstand dieses Scherzes war eine endliche Entscheidung der vielbestrittenen Frage, welcher Stadt Thorvaldsen zunächst angehöre. Als Advocat für Mainz trat Guttenberg in die Schranken, für Stuttgart Schiller, für München Maximilian, und dieser Lestere erschien sogar zu Pferde. Für Dänemark sprach Christian der Bierte, Amerika, Rom und Mehrere traten gleichfalls hier mit ihren Ansprüchen auf. Jupiter saß auf dem Richterstuhle, ihm zur Seite Juno; allein als auch Juno sich in den Streit mischte, und die Ansprüche des Olymp geltend machen wollte, brach Jupiter in Zorn aus, und sprach das Urtheil: "Thorvaldsen gehöre der ganzen Welt!"

Begen das Ende des Feftes nahm daffelbe einen feierlicheren

Ton an: Die Liedertafel Munchens erhob ihre vollen, fraftigen Stimmen, und in der ungewöhnlich schonen, stillen, hellen Nacht wurde Thorvalbsen unter Gesang zu seiner Bohnung geleitet.

Bon dem König von Bapern, welcher, wie bereits erwähnt, zu bieser Zeit in Brudenau war, ging unter'm 17. Juli folgendes Handschreiben ein:

"Mein lebhafter Bunsch war es, Thorvaldsen, meinen alten, guten Bekannten, den größten aller Bildhauer seit hella's blubenbster Zeit, in Munchen wieder zu sehen, wo das schönste Denkmal, welches er verfertigt, Bewunderung erregt. Unerreicht ift Churfurst Maximimilian I. Reiterfaule.

Da ich es ja nicht selbst überreichen tann, so trage ich meinen Minister bes hauses und bes Neugern, Freiherrn von (-) auf, Ihnen bas Großtreuz bes Berbienstorbens bes heil. Michael znzustellen. Rehmen Sie es an als ein neues Merkmal, bag Sie zu wurdigen weiß ber, was die Belt in Ihnen besitt

ertennender

Lubwig."

Bad Brudenau, ben 17. Juli 1841.

In Folge deffen empfing Thorvaldsen ein Brevet, datirt 20. Juli 1841 vom Minifter des königlichen Sauses, nebst dem genannten Großfreuz.

Bahrend derselben Tage empfing er das schon obengenannte Antwortschreiben des Königs von Danemart, so lautend :

### "Lieber Berr Conferengrath Thorvaldfen!

In der hoffnung, daß Sie diese Zeilen noch in Munchen antreffen werden, sende ich Ihnen meine herzlichste Danksagung für ihren Brief vom 19. Juni von Maxen bei Oresben. — Ich hoffe, daß die Reise durch Deutschland Ihnen in jeder hinsicht angenehm gewesen ift. Sie werden viel Interesse daran gehabt haben, die Monumente von Ihrer hand in Mainz und Stuttgart zu sehen.

In Munchen wird Ihnen ber Aufenthalt nicht weniger lieb fein; ich tenne die Gefinnung des Königs gegen Sie, und bitte Sie, ben Ronig aufs Freundschaftlichste von mir, feinem alten Freunde, zu grußen.

Balb werden Sie Italien und Rom erreichen! Mochten Sie fich bort recht wohl fühlen, allein noch beffer für uns, wenn Sie balb gurudtehren.

3ch bitte Sie, Ihre Reifegesellschaft ju grußen, und in Munchen, wie in Rom, ben banischen Runftlern meinen Gruß zu bringen; bie

felben merden gludlich fein, Gie ju befigen.

Ein mir zugeftoffener Unfall, ich habe mir namlich ein Bein verwundet, hat mich genotbigt, mich feit bem 25. Juni ruhig auf bem Sopha zu verhalten, allein ich barf Sie mit ber Berficherung beruhigen, daß ich mich im Uebrigen wohl befinde, und baß fich die locale Bunde täglich beffert. In wenigen Bochen hoffe ich auf's Land ziehen zu fonnen.

3ch verbleibe mit besonderer Sochachtung

Berr Conferengrath Thorvaldfen

Ibr

verbundener und wohlwollendfter

Christian R."

Christianburg, den 11. Inli 1841.

Kein Tag, schrieb man aus München, verging, an welchem Thorvaldsen nicht der Gegenstand der verschiedenartigsten Ausmerksamkeit gewesen wäre, und da sich einige in München anwesende Landsleute des Künstlers noch nicht als solche um ihn versammelt hatten, so behielten sich dieselben vor, den letzten Abend seines dortigen Ausenthaltes, mit einem stilleren, aber nicht weniger herzlichen Abschiedesselte. am Abend des 21. Juli, mit ihm zu verleben.

Am 22. Juli reifte Thorvaldsen nach hobenschwangau, der von dem damaligen Kronprinzen von Bapern restaurirten alten Burg, in der Rabe der Tiroler Grenze. hier wollte er, bevor er Bapern verließ, die königliche Familie begrüßen.

Bon bort aus ging die Reise über Lindau nach Schaffhausen, woselbst er am 26. Juli zum ersten Male den Rheinfall erblickte. Durch
Burich passirte er unbemerkt, da ein Fest in Beranlassung der Einweihung einer Capelle an dem Tage die Mehrzahl der Ginwohner aus
der Stadt gesodt hatte; dagegen wurde sein Besuch in Luzern am 30.

Juli am Schweizermonument gefeiert, an welches er fich begeben hatte, um baffelbe in Augenschein zu nehmen.

Nach vielen ermudenden Reften, beren Gegenstand er nun lange Reit hindurch gewesen war, genoß er endlich etwa einen Monat lang, die erhebende Gebirgenatur als ein fühlendes Bad nach einem heißen Sommertage. Durch bas berner Oberland erftieg er ben St. Gotthard, und befand fich nun wieder in feinem geliebten Italien. Ueber Mailand, Genua und Livorno erreichte er am 2. September Floreng. In ber Gefellichaft, welche ber Großherzog bier am Tage nach feiner Antunft versammelte, fand er die angesehenften Runftler der Stadt, und unter Diesen mehrere liebe Freunde. Deffenungeachtet reifte er ichon am folgenden Tage, ben 4. September wieder über Beruggia nach Rom ab. Erft am 12. erreichte er La Storta, wo fich feine Landsleute ju feinem Empfange verfammelt hatten. Ale er an die Bonte Molle tam, begrußten ihn die beutschen Runftler, in beren Ramen Doctor Schulz die Freude des Biedersehns aussprach. An demfelben Tage empfing er bei feiner Ankunft in Rom ein Schreiben des Prafidenten der Ata. bemie St. Luca, Cav. Folchi, in welchem man ihn benachrichtigte, baß ihm eine Deputation ber Atademie, bestehend aus dem Brafidenten, Biceprafidenten und Exprafidenten, am folgenden Tage die Beglud. wünschung ber Afademie barbringen wolle.

Als Thorvalbsen darauf seinen ersten Besuch der Akademie abstattete, empfingen ihn sämmtliche Mitglieder am Eingange mit brennenden Bachsterzen, und führten ihn feierlich in den Saal ein.

Am 19. September war ein Fest in Beranlassung der Rücklehr Thorvaldsens veranstaltet, und an diesem nahmen die Künstler aller in Rom sich aushaltender Nationen Theil, nur mit Ausnahme der Franzosen, heißt es, von welchem kein Einziger erschien.

Bei seiner Ankunft in Rom hatte er von der Gesellschaft Aret Amicitiae in Amsterdam ein Schreiben erhalten; dieselbe hatte ihn am 1. August 1841 zu ihrem Chrenmitgliede ernannt; ein zweites Schreiben aus Lissabon meldete ihm, daß er unter'm 3. März desselben Jahres als Mitglied der Akademie Dos bellos artes dieser Stadt ernannt sei. Die ersten Monate der Rudtehr nach Rom verstrichen, ohne das sich Thorvaldsen irgend einer Arbeit unterzog. Er hatte sich so ganz an seine Reisegesellschaft angeschlossen, daß er selbst nicht in Rom sein eigenes Saus bezog, sondern das nordische Familienleben im Kreise seiner Landsleute sortsührte, in einem Kreise welcher nun sowohl durch die häusigen Besuche dänischer Künstler, als auch anderer Reisenden belebt und vergrößert wurde.

Unter den Landsleuten traf er hier den Dichter S. B. Solft, welcher in den Abendstunden unter anderen Dichterwerken auch eine Ueberjegung von Dvids Metamorphosen vorlas, und es sollen dieselben unfern Künstler sehr interessant gewesen sein.

Während solcher Borlesungen saß Thorvalbsen, ben Bleistitt in ber Sand, das Bapier vor sich, und entwarf die Compositionen, welche ber Augenblick gebar; und in solcher Weise, heißt es, daß er eine Menge gezeichneter Entwurfe hinterließ, welche seine Freunde sich aneigneten.

Unter biefen Beichnungen werden namentlich Die fieben Bochentage in Genienbilbern genannt.

Mit dem Thon scheint er sich dagegen um jene Zeit nicht sonderlich befaßt zu haben; es war nur die Rede davon, daß er, nachdem er im November in seine eigene Wohnung gezogen war, dort im Berlauf des Decembers zwei Stizzen zu den zwei Aposteln modellirte, die er während seines Aufenthaltes in Rom aussuhren wollte.

Allein er befand sich in Italien weniger wohl, als man gehost hatte, er klagte dann und wann über Erkaltung, die er im Rorben nicht gespürt habe, und er begann schon zu äußern, daß er kunstiges Frühjahr wieder nach Dänemark zurücksehren wolle. In einem Briefe aus Rom vom 8. November 1841 heißt es.: "Thorvaldsen glaubt, daß er die Schwindsucht habe, und daß dieselbe seinen Tod herbeissühren werde." Wahrscheinlich sind das die Symptome des organischen Fehlers in der Brust gewesen, deren Spuren er schon vor Jahren empsunden hatte, und welcher sich seiner Entwickelung näherte. Zu Ansang Decembers schrieb indeß derselbe Correspondent aus Rom: "Tept geht es Thorvaldsen wieder gut, er ist gesund und munter."

Die Nachrichten, welche er aus Ropenhagen über ben Bau bes

Museums empfing, bereiteten ihm viele Freude, und als er von seinem Freunde Collin und von Anderen die Nachricht erhielt, daß das Museum unter Dach sei und der Richtschmaus stattgefunden habe, trat bei ihm eine nicht geringe Sehnsucht nach Kopenhagen ein.

Es war ihm um diese Zeit schmerzlich, unter den lieben Lands-leuten einen jungen, reichbegabten Kunftler, den Geschichtsmaler Adam Muller sich täglich mehr und mehr seinem Grab in dem classischen Boden nähern zu sehen, und er reichte dem jungen sterbenden Kunftler den Kranz, indem er dessen letzte Arbeit für sein Museum ankaufte.

Bum Theil in diefer Beranlaffung empfing Thorvaldfen vom Ronig Chriftian den Achten folgendes Schreiben :

### "Berr Conferengrath Thorvaldfen!

Diese Zeilen wird Ihnen Gerr Ruller, adjunctirter Inspector bei ber königlichen Rungsammlung, überbringen; berselbe reist nach Rom, um seinen — leider — kranken Bruder, den historienmaler Ruller zu pflegen. Die einzige große Arbeit desselben, welche ihn noch beschäftigt, sollen Sie acquirirt haben, und es freut mich, daß dieselbe in der Beise dem Baterlande nicht verloren geht.

Meine Besorgniß ist nun bahin gerichtet, für Ihre Kunstwerke und übrigen Kunstsammlungen fichere Transportmittel aussindig zu machen. Eine große Fregatte soll zu diesem Ende eine Fahrt nach dem Mittelländischen Meere unternehmen, und während des Sommers Livorno anlausen, sodaß die Sachen, welche Sie dorthin senden möchten, im Monat Juli eingeschifft werden können, um von dort direct hierher geführt zu werden. Ich bitte Sie nun, die nöthigen Beranstaltungen zu treffen, und dafür Sorge zu tragen, daß die Kunstsachen, welche eingeschifft werden sollen, zu rechter Zeit in Livorno eintreffen.

Sollten Sie felbft die Gelegenheit benugen wollen, um hierher gur See lieber als zu Lande zu reifen, dann foll fur diefen Fall Alles

darauf eingerichtet fein.

Es hat mich im Uebrigen erfreut zu erfahren, daß Ihre Reife burch Deutschland und Italien so gludlich und zu Ihrer Bufriedenbeit von ftatten ging.

Man hat mir gefagt, daß Sie in Rom zuweilen an Erkaltung gelitten baben, jedoch die beffere Jahreszeit wird bald eintreten, und mit derfelben hoffe ich auch Ihr volltommenes Wohlbefinden.

Der Buß der Statue Christian IV. ift febr gelungen. Bas man

Ihnen für das Modell ju diefer ichonen Statue ichuldig ift, muniche ich zu erfahren.

Roch municht man ein Basrelief von Ihrer Sand, welches für den Sartophag als Mittelpartie der Borderfeite gegoffen werden foll, und man hat fich eine Allegorie auf das Symbolum ober den Babl-

fpruch: Regna firmat pietas gedacht.

Bei der Ausführung des projectirten Grabmonumentes über bie Bringeffin Charlotte Frederitte, in Betreff deffen Oberft Baulfen bie nothigen Auftrage erhalten bat, werben Sie den Beiftand leiften, ju welchem Ihre Ergebenheit fur die Berftorbene Sie auffordert, und für welchen ich ertenntlich fein werde.

3ch tann Ihnen die befriedigenoften Nachrichten über mein Boblbefinden und bas der Ronigin geben, und der Großbergogin von Medlenburg-Strelig, die ich von uns fehr ju grußen bitte, wollen Sie fagen, wie gludlich wir find, ihre Tochter, die Rronpringeffin wohl und gufrieden unter uns gu miffen.

Sie werden gleichfalls die Baronin Stampe grußen. Dit ben beften Bunfchen fur 3hr Boblergeben verbleibe ich

Berr Conferengrath Thorvaldfen

Ihr

verbundener und mobimollendfter

Christian R.

Ropenhagen, den 23. Decbr. 1841. 3hr Mufeumgebaube ift unter Dach!"

Als die Beihnachtszeit nun mit ihren frohlichen Keften berantam, fab fich Thorvaldfen im Stande, fie in Rom in danischer Beife im Familienleben zu feiern, und dadurch auch der nordischen Sitte leichter wie fonft folgen zu konnen. Un bem Beibnachtsbaum bingen Beschenke und Begengeschenke, und unter diesen Gines an Thorvaldfen vom Dichter B. B. Bolft, welches gang nach feinem Sinne mar und ihm recht viele Freude machte. Daffelbe bestand in einem Boffirftode, und indem der Dichter die in der täglichen Rede oft vortommende Berwechselung von Boffiren und pouffiren fich ju Rugen gemacht, batte er den Boffir - hier demnach Bouffir : Stod - mit folgender Devise bealeitet:

Um fich ein Studden bober nur als Andre zu pouffiren Es wird der Mittel mehr vorwandt, als hier zu registriren; — Doch Du mit diesem Stödchen nur, Du hast Tich unzweidentig So hoch hinauf pouffirt, daß hier kein Menschenkind erreicht Dich.

Bährend der frohlichen Toafte am Beihnachtsschmaus that Thorvaldsen das Gelübde, er wolle mit dem Bossirstode, den Solft ihm gegeschenkt habe, ein Beihnachtsbasrelief allen Unwesenden zum Andenten an diesen Abend aussuhren.

Ungeachtet wir es nicht mit Gewißheit haben erfahren können, so muffen wir doch annehmen, daß dieses versprochene Beihnachtsbastelief zugleich Thorvaldsens Neujahrsbastelief für das Jahr 1842 wurde. Nur soviel wiffen wir, daß er während der ersten Tage des neuen Jahres die Stizze zu einem Bastelief: Die hirten, welche in der Christnacht das Christind in der Krippe anbeten, entworsen hatte, eine Arbeit, welche wie aus Briefen aus jener Beit zu ersehen ist — in keinem geringen Grade die Ausmerksamkeit auf sich lenkte, und auf welche schon bis zum 16. Januar 1842 mehrere Bestellungen eingegangen waren.

Bie es gewöhnlich der Fall war, brachte nun auch diefe Composition den Runftler auf eine zweite, und es schien, als wenn ihn sein schon früher gefaßter Blan, in einer Reihe von Basreliefs: Jesu Leben auf Erden darzuftellen, ploglich, und mit außerordentlicher Macht ergriffen habe.

Das nächste Basrelief, welches schnell auf dieses folgte, durfte die Bertundigung gewesen sein; darauf folgte die Flucht nach Negypten und der Rindermord zu Bethlehem, welche beibe letztgenannten er zu einem Basrelief zusammenstellte, und nur durch einen schwebenden Engel trennte, der schügend die eine Sand über die dahinziehende Familie ausstreckt, während er mit der andern die drohende Gesahr abwendet, die durch eine Scene aus dem Kinders mord bezeichnet ift.

In einer vierten Stizze ftellt Thorvaldsen Jesus in seinem zwölften Jahre im Tempel lehrend, dar; darauf folgte die Taufe Christi; allein bei der Stizzirung des sechsten BasreThele, Thorvaldsen, III.

liefs: Chrifti Einzug in Berufalem icheint es, als fei er unterbrochen worden, und als ob er die Stizze habe abformen laffen muffen, bevor er mit derfelben ganz fertig gewesen fei.

Diese Reihe von kleinen stizzirten Basreliefs, welche alle ungefähr in einer Sohe von zwei Fuß ausgeführt find, finden wir in Beichnungen mit Feder oder mit Bleistift fortgesett, welche nach dem Tode des Künftlers unter seinen Bapieren lagen, und jest in seinem Museum in der bedeutenden Sammlung seiner hinterlassenen Beichnungen aufbewahrt find, die gleichgiltig zwischen allen übrigen Papieren hingeworfen, vorgefunden wurden.

Diese Fragmente und leicht hingeworfenen Ideen belehren uns über die Momente, welche er in diesen Cyclus auszunehmen gedachte, nämlich: Die Berlobung Mariä mit Joseph; den Traum Josephs, in welchem er gewarnt wird; die Könige, welche ankommen, um Jesum anzubeten; die Beschneidung Christi; die Bersuchung Christi in der Wüste; die Erweckung der Tochter Jairi; Christi Gespräch mit dem cananäischen Beibe; Christus, die Schächer aus dem Tempel treibend; Christus verrathen und von der Bache ergriffen, und endlich die Grablegung Christi.

Diefe Entwurfe zu Babreliefs find indeß nicht alle zu bem Anfang des Jahres 1842 hinzuführen, sondern es scheint eher, als seien fie eines nach dem andern im Berlauf der Monate zu Tage gefordert, während welcher er sich in Rom aufhielt, und sich hauptsächlich mit größeren Arbeiten, unter Anderen mit der Bollendung der früher erwähnten Wiederholung in Marmor von älteren Basreliefs für den König von Württemberg beschäftigte.

Bahrend der scheinbar mußigen Tage, die er solchergestalt in Rom verbrachte, that die Afademie St. Luca einige Schritte, um Thorvaldsen abermals in ihre Sphäre zu ziehen. In der Hoffnung, daß er jest in Rom bleiben wollte, suchte man ihn dahin zu bewegen, daß er wiederum seinen Blag in der Afademie, und namentlich, daß er dort die Anleitung der jungeren Kunstler in der Sculptur übernahme. Unterm 7. Januar 1842 empfing er in dieser Absicht ein schmeichelhastes Schrei-

ben vom Cardinal Giustiniani; allein, laut eines vorgefundenen Conceptes zu einem Antwortschreiben, entschuldigte er sich mit seinem vorgerückten Alter, und mit den Unannehmlichkeiten, welche er an dem Unterrichtssocale vorsand, ("per la mia avanzata età, e dirò pur francamente, per l'insalubrità ed indecenza del luogo destinato alla Scuola"). dagegen bot er sich an, er wolle diejenigen jungen Künstler leiten und unterrichten, welche sich in seinem Atelier anmeldeten, ("con massimo impegno mi occuperò del correzziarli, dirigerli e consigliargli in tutto ciò concerne stilo e composizione,") und wies im Uebrigen auf den Prosessor Tenerani hin, der nichts zu wünschen übrig sassen würde, soweit es an ihm stünde.

Unter den größeren Unternehmungen Thorvaldsens nennen wir um diese Beit zuerst die weitere Aussührung der Statue Bulcan, welche seit seinem vorigen Ausenthalte in Rom im Atelier bossirt stehen geblieben war; allein diese Arbeit erheischte damals nur seine Aussicht; während der sortschreitenden Aussührung derselben; aus einem Briese welchen unser Kunstler um diese Beit, oder etwas später, an König Christian den Achten schrieb, geht aber hervor, daß ihm der Plan, die vier großen Bropheten für die Frauenkirche zu Kopenhagen zu modelliren, zunächst am Herzen lag, und doch scheint es, als wenn er mit denselben nicht weiter als zu verschiedenen Entwürsen mit Feder und Bleistist gelangt sei, die man später in seiner Hinterlassenschaft sand.

Dagegen ging esihm beffer mit den Apostelstatuen An braas und Thabaus, welche noch fehlten, und in der Frauenkirche zu Ropenhagen nur durch zwei Gppsabguffe reprasentirt waren, die verworfen werden sollten, weil er selbst nicht mit ihnen zufrieden war.

Größtentheils um diese zwei fehlenden Statuen zu beschaffen, hatte er die Reise nach Rom wieder unternommen; es lag jest in seiner Absicht, dieselben ganz neu zu modelliren, und sofort die Ausführung in Marmor zu veranstalten. Wir erwähnten bereits, daß er im December 1841 die Stizzen entworfen hatte; die Anlage des ersten Modells zu Andreas, begann er gleich nach Reujahr.

Es gefchah ihm babei wunderbarer Beife, daß er, als die neue

Stizze zu dieser Apostelstatue fertig mar, ganz zufällig in seinem Keller in Rom die allererste, schon weit früher verworfene Stizze zu derselben Statue wieder auffand, und es war ihm eine Ueberraschung, bei Bergleichung der neuen mit der alten Composition zu finden, daß beide einander ganz gleich seien, und daß er, ohne es zu wissen, in der Composition auf seine frühere ursprüngliche Idee zurückgekommen sei. Der Apostel umfaßt mit seiner Rechten den oberen Theil seines liegenden Kreuzes, und hält in der Linken eine Schriftrolle; er ist angethan mit einer Tunica, und der Mantel hängt über die linke Schulter.

In einem Berichte aus Rom vom 12. Marz 1842 heißt es: "Sein Apostel Andreas ist fast fertig, allein wie er den legen, Thabaus, ohne hilfe vollenden will, begreife ich nicht." —

Thorvaldsen hatte nämlich aus einer Art Caprice den Entschluß gesaßt, diese letzte Apostelstatue ohne Hilfe eines andern Menschen ausführen zu wollen, und er ging in diesem Eigenwillen sogar soweit, daß er selbst den ganzen Eisenverband zu Stande brachte, eine Arbeit, die sonst immer von Handwerkern besorgt wird. Wenn man bedenkt, welche Massen von Thon ausgestapelt und angeworsen werden müssen, bis nur erst die roheste Form hervortreten kann, so ist es sast unbegreislich, was jedoch Augenzeugen berichtet und die damaligen Kunstnachrichten aus Rom bestätigt haben, waß das colossale Modell zehn Tage nachdem Thorvaldsen diese Arbeit begonnen hatte, zum Absormen sertig dastand.

In dieser Composition verfolgte der Kunftler im Besentlichen seinen ursprünglichen Gedanken. Thad aus ift stehend dargestellt, die Sande gefaltet, die Streitagt an die Schulter, unter den linken Arm gelehnt.

Ungefähr um diese Zeit berichtete Thorvaldsen, als Antwort auf das Schreiben, welches er im Jahre 1841 vom König Christian dem Uchten erhalten hatte, über den Berlauf der Dinge, wie folgt:

## "Allergnädigster Ronig!

Es mar mir eine mahre Freude, burch herrn Muller ein Schreiben aus eigener band von Em. Majeftat gu empfangen, nnd nicht went-

ger angenehm war mir die Mittheilung, welche in demfelben enthalten war, daß im Berlauf dieses Sommers eine Fregatte nach dem Mittelländischen Meere entsendet wird, mit welcher Ew. Majestät mir erlaubt, Runstsachen in die heimat zu senden. In diesem Allen erblide ich neue Beweise Ew. Majestät huld, die ich tief erkenne, und fur welche ich meine allerunterthänigste Danksagung ausspreche.

Daß sowohl Ew. Majestat, als unsere erhabene Königin und die übrige königliche Familie im Genuß des besten Bohlergehens sich bestinden, bin ich durch Ew. Majestat Schreiben vergewissert worden, und daher febr erfreut.

Es ist hier eine große Trauer, welche Ihro hoheit die Großherzogin von Medlenburg-Strelig gehabt hat: Ihre Tochter zu verlieren; ich nehme recht sehr Theil an dem Kummer, welchen dieser Todesfall der Mutter und der Schwester unserer erhabenen Kronprinzessin verursachen muß. Ich hatte vor einiger Zeit die Ehre, die Großherzogin zu begrößen, die bei dieser Gelegenheit ihre Freude über die guten Rachrichten aus Kopenhagen außerte.

Daß die Statne Christian IV. im Guß fo mohl gelungen ift, war mir fehr angenehm zu erfahren; das Babrelief, welches Ew. Majestät für den Sartophag von mir ausgeführt wünschen, wird mir eine Freude sein, zu modelliren, sobald ich das Maß zugeschickt bestomme. Bas die Zeichnung zu dem Grabdentmal der verstorbenen Prinzessin betrifft, da ist mir dieselbe vom Oberst Paulsen gezeigt worden, und ich habe ibm darüber meine Ausicht mitgetheilt.

Meine Reife im verwichenen Sommer durch Deutschland und bie Schweiz nach Italien ging gludlich von Statten, allein nach meiner Antunft in Rom mar ich einige Beit febr frant; jest ift mein Befundheiteguftant, Gott fei Dant! wieder gut, und ich habe bas neue Jahr damit begonnen, daß ich fleißig arbeite. Go j. B. habe ich im Monat Januar ein Baerelief modellirt: Chriftus in ber Rrippe darftellend, und die Sfigge ber Statne Judas Thadaus, welche toloffal gemacht werden wird, fobald bie Statue Undreas, welche jur Beit von Balli unter meiner Aufficht ausgeführt wird. fertig ift. Außerbem bin ich bamit beschäftigt gewesen, einige meiner alteren vor langerer Beit von dem Ronig von Burttemberg und nach England bestellten Marmor-Basreliefe ju retouchiren, welche bald abgesendet werden follen. Dann ift ferner meine Abficht, die vier gro-Ben Bropheten für die Frauenfirche zu modelliren, und eine Reihe von Basreliefs angufangen, welche die hauptmomente im Leben Jesu barftellen, und fich bem oben genannten Bagrelief aus ber Befchichte von Chrifti Geburt anschließen follen. Bu ber fur bas Schlog Chris stiansborg ausgeführten Statue Bulcan wird in meinem Atelier ein Marmorblock jugehauen.

Mit dem Einpacken meiner Sachen ift schon der Anfang gemacht; eine Arbeit, bei welcher herr Bravo die Gute hat, mir behilflich ju sein. Ich beabsichtige Alles nach hause ju senden, was ich bier einigermaßen entbehren kann, meine Bibliothek, meine Gemälde, meine Sammlung von Gemmen und Munzen und alle in meinen Ateliers befindlichen Werke, theils in Gyps, theils in Marmor, welche nicht schon in Ropenhagen sind; von tiesen sind mehrere nur praparit und dazu bestimmt, zu hause von mir, wenn es Gott will, vollendet zu werden. Bor dem Juli soll Alles in Livorno zur Einschiffung bereit sein.

Das haus bes Baron Stampe, welches mahrend meines jesigen Aufenthaltes in Rom mir wie eine heimat gewesen ift, ift in der letzten Zeit leider fehr von Krantheit heimgesucht gewesen; die Mutter und namentlich die alteste Tochter find noch fehr angegriffen. Die Baronin hat mich gebeten, Ew. Majestät ihren allerunterthänigken Gruß zu bringen.

Judem ich nochmals für alle die Gnade herzlich danke, welche . Ew. Majestät für mich begen, schließe ich mit dem Bunfche: Gott möge Ew. Majestät und die ganze Königliche Familie behüten.

### Mlerunterthänigft

Thorvaldfen."

Wir wiffen, daß der König von Burttemberg, als er im Jahre 1839 mahrend der Abwesenheit Thorvaldsens einen Besuch in deffen römischen Ateliers abstattete, verschiedene Bestellungen auf Wieder-holungen in Marmor von mehreren kleinen Basreliefs und von der Graziengruppe hinterließ.

Allein eine Wiederholung diefer Gruppe war für Thorvalbsen eine so bedeutsame Aufforderung, daß dieselbe seine ganze Ausmertsamkeit erheischte. Indem er also diese berühmte Arbeit näher unterssuchte, deren Modell unter den vielen neuen, seit dem Jahre 1819 geschaffenen Werken im Atelier stand, saßte er gleich den Entschluß, einige Abanderungen vorzunehmen; demnach wurde der Marmorblock, welcher bereits in Saravezza bestellt war, wieder abbestellt, weil

bas Modell einigen Beränderungen unterliegen wurde, und da Thorvalbsen fast nie sich selbst hat wiederholen können, ohne daß sein schöpfertscher Geist etwas Neues in die Wiederholung hineinbrachte, so führte ihn nun auch diese Rétouche bald so weit, daß er sich entschloß, die ganze Gruppe völlig umzuarbeiten.

Dies geschah nun auch zu Anfang des Monat Mai 1842, und die Arbeit ergriff ihn in dem Grade, daß er sich von frühem Morgen an bis Nachmittags Fünf Uhr nicht aus dem Atelier begab, so lange das Modell noch unter Arbeit war. Der dänische Dichter S. B. Holft begegnete ihm eines Morgens auf dem Wege nach dem Atelier, und fragte nach seinem Besinden; "ich kann nicht schlafen," — antwortete Thorvaldsen, — "die Grazien stören meine nächtliche Ruhe!"

Bu dieser Gruppe der Grazien hatte Thorvaldsen jest ein neues Mottv gewählt, und in Folge dessen unterlag die Darstellung und der Ausdruck der Figuren wesentlichen Beränderungen.

In der früheren Composition hatte er die schönen Schwestern armumschlungen bargestellt, und zwar so, daß diejenige, welche in der Mitte steht, die beiden Anderen in ihren Armen halt, den Kopf nach der Schwester zur Linken geneigt, welche, den Zeigesinger unter das Kinn gelegt, eine Frage an sie zu richten scheint.

In der neuen Composition dagegen sollte sich die Sandlung auf einen der Bfeile Amors beziehen. Die dritte der Grazien reicht hier der zweiten diesen Bseil, damit sie mit dem Finger die Spige desselben untersuche. Am Fuß der Grazien sigt Amor ganz wie in der früseren Composition, allein hier ift ihm noch der Bogen und der Röcher beigegeben, aus welchem er den Pfeil hervorgezogen hat.

Bu Anfang des Juli 1842 mar diese Gruppe fertig. Sie murde sogleich geformt, und die Aussührung in Marmor in Angriff genommen. Allein fie sollte nur in Rom boffirt werden, und darauf nebst dem Modell nach Kopenhagen abgehen; Thorvaldsen freute sich schon darauf, bort in aller Rube eine Arbeit vollenden zu können, welche ihn selbst in dem Grade befriedigte, daß er sich gewiß selten über

irgend ein anderes feiner Berte fo gern und fo offen, wie über biefes ausgesprochen hat.

Um fo schmerzlicher war es ihm beshalb, daß gerade die Kiste, in welcher sich dieses Modell befand, bei der Ausladung im darauffolgenden Jahre auf der Rhede von Kopenhagen aus dem Tauwerfe glitt, und von einer bedeutenden Sohe in die Barcasse hinabstürzte.

Thorvaldsen saß allein zu Sause in seinem Zimmer auf der Charlottenborg, als ihm sein Diener Wildens die Botschaft von diesem Unfall überbrachte. Wildens berichtet, daß er kaum jemals Thorvaldssen so betrübt gesehen, als bei dieser Nachricht; er weinte, er wollte Niemand sehen, und war sehr lange untröstlich. Bei näherer Untersuchung stellte sich jedoch heraus, daß der Schaden bei weitem nicht so groß sei, als man wohl mit Grund hätte befürchten können, und, nachdem der Künstler selbst sich einige Zeit mit den Fragmenten beschäftigt hatte, stand endlich das Modell wieder vor ihm, als wenn daffelbe nie einen Unfall erlitten hätte.

In den eigenhändigen Beichnungen Thorvaldsens aus diefer Beit ftoßen wir noch auf einige Basreliefs, von welchen wir nur wiffen, daß fie mahrend des letten Aufenthaltes in Rom modellirt find, weshalb wir fie hier in der Reihenfolge nach solchen Werten aufnehmen, über deren Entstehung wir mit größerer Zuverlässigkeit haben berichten können.

Für einen Kirchhof modellirte er zum Beispiel zwei Basreliefs, welche, wenn man die Compositionen und die Größe in Betracht zieht, Seitenstüde find. Gin drittes Basrelief, welches größer ift, und sich nicht auf der Liste Thorvaldsens befindet, durfte vielleicht eine Composition sein, welche einer der andern den Plat hat raumen muffen.

Bon den beiden erstgenannten Basreliefs stellt das eine einen Engel mit der Posaune, das andere einen Engel mit dem Schwerte vor.

Das dritte, alleinstehende Basrelief stellt gleichfalls einen Engel mit der Bosanne vor, ift ovaler Form, und über dem Haupte bes Engels befindet fich ein Stern.

Seit Anfang des Juli war Thorvaldsen in Rom etwas mehr fich selbst überlaffen, weil sich seine Reisegesellschaft von ihm getrennt hatte. Bor dieser Trennung hatte er jedoch eine Buste von der Baronin Stampe modellirt, welche später in Marmor ausgeführt wurde.

Gerade um diese Zeit, wo die Bollendung alterer und neuerer Berke ihn zu fortwährender Thatigkeit in seinem Atelier seffelte und die bevorstehende Absendung von Kunstsachen an das Museum zu Kopenhagen saft alle seine übrigen Stunden beauspruchte, ging ein Brief von seinem Freunde, dem Maler Freiherrn v. Heyded, datirt Ascaguano bei Beruggia, den 12. Juni 1842, ein, welcher ihn in augensscheinliche Verlegenheit gebracht haben durfte.

Es scheint, als ob Thorvalbsen mahrend des letterwähnten Aufenthaltes in Munchen mit seiner gewohnten Bereitwilligkeit auf ein großes fünftlerisches Unternehmen eingegangen sei, deffen Umfang er kaum reistlich überlegt hatte. Es war nichts Geringeres, als die Errichtung eines Monumentes für König Ludwig von Bapern, — einer Reiterstatue, zu welcher unser Künstler das Modell schenken sollte, während das sonst Erforderliche, als Ankauf von Bronce, Transport, und überbaupt die Errichtung des Monumentes durch Beiträge von Künstlern zusammengebracht werden sollte.

In Bezug auf den Guß rechnete man auf dieselbe Bereitwilligs teit bei Stiglmaper, wie man fie bei Thorvaldsen angetroffen hatte.

Bedenken wir, daß Thorvaldsen kaum die Zeit gehabt hat, sich diese Angelegenheit näher zu überlegen, welche unter solchen Berhältniffen ihm nicht angenehm sein konnte, namentlich da er aus demselben Briefe vernommen hatte, daß das Project bereits dem Könige hinterbracht worden sei; doch dem sei, wie ihm wolle, er beantwortete das Schreiben des Freiherrn v. Hended nicht, und als das nächste Schreiben im Berlauf des Septembers mit der Bemerkung einlief, daß die Angelegenheit in hohem Grade Se. Majestät interessire, sowie daß man in Munchen sedenfalls die Hoffnung hegte, Thorvaldsen habe bereits

die Arbeit begonnen, befand er fich, wie wir bald erfehen werden, in einer Situation, die es verzeihlich macht, daß er nicht einmal durch ein Paar Worte die Hoffnung zurückwies, welche man in dieser him-ficht auf ihn gesetzt hatte.

Das Anerbieten, welches König Christian der Achte in dem von ihm zulest mitgetheilten Schreiben unserm Kunstler gemacht hatte, daß ein Schiff Livorno angehen solle, um dort die fertigen Arbeiten und wo möglich ihn selbst abzuholen, hatte Thorvaldsen nur unter der Boraussezung angenommen, daß jedenfalls eine Fregatte Livorno anlaufen sollte. In solchem Falle wollte er die Gelegenheit benutzen, um seine Gemälde, seine Bücher und übrigen Sammlungen nach der Heimat zu senden. In Betreff seiner eigenen Person außerte er, daß es allerdings seine bestimmte Absicht sei, nach Dänemark zurüczusehren, allein im Berlauf des Jahres 1842 könne dies noch nicht geschehen, weil eine Menge Arbeiten in Rom seiner harrten.

Sein Entschluß ftand inden nicht fefter, als daß er schon im Mag deffelben Jahres, nachdem er vernommen hatte, daß die Fregatte auf der Rudfahrt von der Levante Livorno anlausen wurde, sich dahin aussprach, er wolle doch vielleicht diese Gelegenheit benugen, um felbst nach der heimat zuruckzusehren, "weil er keine Lust habe, sich in Europa wie ein Bunderthier umherziehen zu lassen."

Diefer Entschluß sollte indeffen geheim gehalten werden; es durfe weder in Rom von demselben gesprochen, noch schriftlich Etwas barüber nach Ropenhagen gebracht werden. Und mahrend nun Ronate verstrichen, wurde von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Interessen dieser noch unklare Beschluß ausgebeutet.

Bu Anfang des Jahres, als seine Reisegesellschaft von Ryst wieber nach Danemark jurudkehrte, und noch in Livorno eine Beit lang
einen veränderten Entschluß seinerseits erwartete, ließ Thorvalden
sich nicht dazu bewegen, dieselbe zu begleiten, und die Bollendung
bes Modells zu der neuen Gruppe der Grazien nahm seine ganze
Beit und alle seine Gedanken in Anspruch.

Späterhin, ale biefe Arbeit vollendet war, fchaute er fich nach

diesem oder jenem zurudkehrenden Künstler um, mit welchem er die Reise landwärts hatte antreten können, und als im September die Kisten nach Livorno abgesendet waren und man dort die Fregatte erwartete, gab er wieder Beranlassung zu der Ansicht, er wurde sich in Livorno bei Ginschiffung der Sachen persönlich einstellen, und vielleicht gar selbst mit dem Schiffe zurucktehren.

Allein in dem entscheidenden Augenblicke war er wieder unschlussig, und trug Bravo, der ihm in allen diesen Geschäften beigestanden hatte, auf, seinen Blat einzunehmen, und mit den Sachen nach Ropenhagen abzugehen; inwiesern er fich in Livorno einstellen wurde, bevor die Fregatte die Anker lichtete, darüber außerte er sich nur sehr unbestimmt.

Als Bravo von Rom abgereift war, erreichte die Unschlüffigkeit Thorvaldsens ihren Sohepunkt, umsomehr weil er es nun für nothowendig erachtete, selbst seine Sachen zu begleiten. Allein andererseits war er in hohem Grade für Nathschläge Derjenigen zugänglich, die ihn am liebsten in Rom behalten wollten, und bazu kam noch serner, daß seine Gesundheit ziemlich gelitten, und sein Gemüth in Folge bessen verstimmt und unruhig war.

In dieser Lage besuchte ihn eine Landsmännin, Fräulein Frederisse Wallich, eine Schwester seines alten Freundes, des Theatermalers Wallich in Kopenhagen. Das Fräusein war auf der Rückeise von ihren Verwandten in Algier in Rom angekommen, und wollte nicht eher die Stadt verlassen, bevor sie Thorvaldsen begrüßt hatte.

Bir verdanten den Mittheilungen diefer Dame Das, was wir über die Rudreife unferes Runftlers bier berichten fonnen.

Als fie Thorvalbsen besuchte, fand fie ihn im höchsten Grade mismuthig; schon seit langerer Zeit litt er an Gichtanfallen und fühlte fich unheimisch in seiner Wohnung, welche ihm jest, nachdem alle Ausschmuckungen und Kunstsachen ausgeräumt und abgesendet waren, verödet erschien. Er meinte nun, es sei von größter Wichtigseit, daß er seine Sachen, die nach Danemark gingen, begleiten muffe, allein er habe sich noch nicht dazu entschließen können, sein Arzt rathe

ihm auf das Bestimmtefte, davon abzustehen, und jest mare es vielleicht auch schon zu spat.

Die Abreise des Fraulein Ballich von Rom, welche landwarts geschehen sollte, war nahe bevorstehend, und als sie am Tage vor dersselben Thorvaldsen noch einmal besuchte, sand sie ihn zu ihrer Ueberraschung in vortrefflicher Stimmung. Er hatte gerade einen Brief vom danischen Consul in Livorno erhalten, in welchem dieser ihn aufforderte, bald möglichst zu kommen, indem die Fregatte in diesem Falle noch bis zum 2. oder 3. October liegen bleiben wollte. In fröhlicher Stimmung ging er im Zimmer umher, damit beschäftigt, sein Reisenecessair zu paden, in welchem er seine kostbarsten Sachen bei sich führte, und schung seiner Landsmännin vor, sie möge die Reise über Livorno verlegen, damit sie wenigstens so weit zusammen reisen könsten. Dieser Aufsorderung kam sie mit Bergnügen nach, und am solgenden Tage ging die Reise nach Civita Becchia, von wo aus ein neapolitanisches Dampsschiff sie nach Livorno sührte.

Am 3. October Orei Uhr Morgens näherte sich das Dampsichist dem Hafen von Livorno. Thorvaldsen spähte nach der dänischen Flagge aus, allein er ersuhr bald, daß die Fregatte Tags zuvor abgesegelt sei. Unser Künstler hatte wahrscheinlich die Ansicht gehegt, es sei genügend, wenn er nur den Entschluß faßte, mit der Fregatte abreisen zu wollen, und so hatte er ganz übersehen, den Consul durch eine Antwort von seinem Entschluß zu benachrichtigen. Als diese Antwort ausblieb, war auch kein Grund mehr für die Fregatte, um die Absahrt zu verschieben.

Thorvaldsen war ganz wie verzweiselt und in dem Grade erboft, daß er, als die anderen Passagiere das Dampsichist verließen, um sich einige Bewegung zu gönnen, am Bord blieb und erklärte, er wolle mit dem Dampsichist Abends die Reise weiter, nach Marseille, fortsepen. Dahingegen bat er seine Begleiterin, sie möchte doch an's Land gehen, um dem Consul seine Ankunst zu melden, und ihn zu bitten, ihm einen Baß nach Marseille auszustellen.

Bergebens erichien Conful Dalgas am Bord bes Dampfichiffes,

und wiederholte diesen Besuch drei Mal an demselben Tage, um Thorvalbsen doch wenigstens dabin zu bewegen, an's Land zu gehen, und in Livorno sich gastfreundlich pflegen zu lassen. Unser Kunstler war unsbeugsam, und in seinem Borne in dem Grade hartnäckig, daß er nicht einmal sich darüber äußern wollte, ob er die Absicht hege, von Marseille aus zurückzusehren, oder die Reise landwärts nach Danemart fortzusepen. Bu diesem Betragen hatte er in seiner dermaligen Stimmung einen eigenthumlichen Grund. Er setzte nämlich voraus, der Consul wurde, wenn derselbe seinen Plan ersahre, schon mit der ersten Bost nach Danemart berichten: Thorvaldsen sei landwärts gereist. "Daraus sollen sie nicht klug werden!" sagte er seiner Reisegessährtin, "haben sie mich zum Narren gehabt, will ich sie wieder foppen!"

Bon nun an war fein wichtigftes Augenmert babin gerichtet, Roppenhagen früher zu erreichen als die Fregatte. Ein Blan zu einer schleunigen Reise landwärts wurde entworfen, und seine Begleiterin fügte fich in alle seine Bunfche.

Bei ben eiligen Borbereitungen ju ber Reife hatte Thorvaldfen junachst nur baran gedacht, das Raftchen mit fich zu führen, in welchem er seine Roftbarkeiten und die unschätzbare Sammlung von Ringen mit Antiken aufbewahrt hatte. An baares Geld oder Credit= briefe hatte er nicht gedacht. Er trug bei fich nur eine alte grunfeidene Borfe mit verschiedenen Goldftuden, die er mabrend des Ginpadens zu fich geftedt hatte. Bum Glud mar feine Reifegefährtin fo wohl verfeben, daß fie die gemeinschaftlichen Ausgaben beftreiten konnte. Der erfte Blan Thorvaldfens mar nun, über Baris und Babre zu reifen, um von bort aus mit einem Dampfichiff nach Ropenbagen zu geben. Allein ba er noch nie in Baris gewesen mar, so fühlte er febr aut, daß diefer Blan ihm doch mabricheinlich auf feiner Gilreife hinderlich fein wurde, und er entschloß fich deshalb, den nachften Beg über Strafburg und Frankfurt zu mahlen. Diefer Plan wurde am Bord des Dampfichiffes zwischen Livorno und Marfeille entworfen, und da er somit die Aussicht hatte, nach Berlauf von fiebzehn Tagen in Ropenhagen sein zu konnen, tehrte seine gute Laune wieder, und er freute fich nun bei dem Gedanken an Das, mas ihn turz vorher so verdrießlich gestimmt hatte.

In Marseille, woselbst er am 5. October Morgens eintraf, wurde er indeß icon zwei Tage aufgehalten; er mußte nämlich bier eine Diligence abwarten, welche über Lyon nach Strafburg ging. Bahrenb Diefes Aufenthaltes mar der Beiftand, ben ihm der dortige Conful gutommen ließ, fo gering, daß er mit genauer Roth feinen Bag vifirt betam, weshalb er denn auch bas Saus bes Confuls mit ben Borten verließ: "Solch' einen groben Rerl habe ich noch nie angetroffen!" Bludlicherweise befaß feine Begleiterin bier eine Freundin, eine Dabame de Salle, welche, taum bavon benachrichtigt, daß der berühmte Thorvaldfen in Marfeille fei, ibn fofort von dem Botel abholte, um ihn in ihrem Saufe mit der ausgesuchteften Gaftfreundlichkeit aufzunehmen. Um 6. October Abende follte die Diligence abgeben. Das bereits ermähnte Raftchen mit den Roftbarkeiten drobte unseren Reifenden Schwierigkeiten auf dem Bollamte zu bereiten; doch, nachdem Thorvaldsen den Beistand des Consuls vergeblich angerufen hatte, und fich überdies beunruhigt fühlte, feinen Schat in fremde Banbe ju geben, leifteten ihm Madame de Salle und feine Begleiterin die wichtigften Dienfte, und brachten ihn und fein Raftchen gludlich in die Diligence.

Unser "Alter" verbrachte nun drei Rachte und zwei Tage im Bagen, bevor er Straßburg erreichte. Seiner besorgten Reisegefährtin verstrich diese Zeit unter großer Beängstigung, da sie befürchtete, es möchte ihm diese Anstrengung zu angreisend sein, und sie versuchte, jedoch vergeblich, ihn dahin zu bringen, daß er in Lyon übernachten möge. Allein sie fand doch bald Beranlassung, sich zu beruhigen, denn Thorvaldsen versiel dann und wann in ein Schläschen, und er erwachte immer von demselben gestärft und fröhlich, ohne irgend welche Spuren von Ermattung. Er unterhielt sich alsbann lebhaft mit den übrigen Reisegefährten, auf welche sein Aeußeres einen tiesen Eindruck gemacht hatte, welcher sich zur Begeisterung steigerte, als sie ersuhren, sie seien in Gesellschaft des berühmten Thorvaldsen.

Bon Strafburg aus, wurde die Reife unaufhaltfam ben Rhein binab auf ben dort ftationirten Dampfichiffen fortgefest, und Diefelben

Scenen der Ueberraschung und Begeisterung wiederholten fich täglich auf allen Stationen unter den hinzufommenden Baffagieren.

Auf der Station nach Mannheim befanden fich mehrere Englander am Bord, denen die Anwesenheit Thorvaldsens noch unbekannt geblieben war. Fraulein Ballich gerieth in ein Gefprach mit einem von Diefen, welcher auf ber Rudreise von Rom begriffen war, und nun von Allem erzählte, was er dort gesehen habe. Unter den Sachen, die er in Rom angekauft hatte, nannte er eine Conchplie, inwelcher Thorpalbfens Iniender Ganymed ausgeschnitten mar, und bedauerte nun febr, bas Original, melches icon abgefendet mar, nicht gefeben zu haben. Babrend ber fo begeifterte Englander an ber einen Seite bes Fraulein Ballich faß, befand fich Thorvaldfen an ber andern Seite, und amufirte fich in feinem Incognito. Auf die Frage des Frauleins, ob er - auch nicht Thorvaldsen gesehen habe, antwortete er mit einem Seufzer: "Unfortunately no!" - "Well!" erwiderte ste, "You can see him here on my side!" In seiner Ueberraschung und mit dem Ausrufe: "You don't mean it!" padte er fie an ber Schulter, fprang empor, ftellte fich unferm Runftler gegenüber und fprach nun fo gut, als er es vermochte auf frangofifch fein Glud bei biefer Begegnung aus. Bon diefem Augenblick an, wich er nicht von Thorvaldfens Seite, und in dem nachften fcaarten fich die übrigen Englander um ibn, in jeder Beife und bei jeder Belegenheit bemuht, unserm Runftler eine huldigung au erweisen, die er mit rubiger und natürlicher Burbe entgegennabm.

Als das Dampfichiff bei Mannheim anlegte, war es fpat Abends, und Thorvaldsen, welcher mahrend der ganzen Reise das Raftchen mit den Koftbarkeiten nicht aus den Augen gelaffen hatte, war nun sehr beforgt, seine Sachen in dem Drangen und Treiben bei der Landung in Sicherheit zu bringen.

Sier bekam nun der junge Englander eine erwunschte Gelegenbeit, Thorvalbsen seine Gefälligkeit zu zeigen; er stand Fraulein Ballich treulich bei, ja, er trug sogar einen Theil der Reisesachen, wabrend sie Thorvaldsen an ihrem Arme-an's Land führte. Die übrigen reisenden Englander kehrten schon wieder vom Hotel zurud, woselbst fie den Empfang Thorvaldsens vorbereitet hatten, und von wo aus man ihm mit Licht auf der Straße entgegentrat, und ihn in den Gastsaal führte. hier am Table d'hôte placirten sich die Engländer Alle in seiner Rähe, und nach einer fröhlichen Wahlzeit mußte er, wie sehr er auch der Auhe bedürftig war, doch erst die Feder ergreisen, um seine Reisegefährten mit Autographien zu versehen. Die Ruhe war demnach nur eine kurze; um Drei Uhr Nachts ging er wieder mit seiner Reisegefährtin an Bord des nächsten Dampsschiffes, welches sie nach Wainz sühren sollte. Während nun unser Künstler auf einige Stunden den Schlaf suchte, hielt sie Wache auf dem Verdeck bei den Sachen, damit dieselben nicht, wie es leicht geschieht, auf den Zwischenstationen vertauscht werden möchten. Es war vergeblich, daß sie Thorvaldsen eine besondere Cajüte verschafft hatte; das Gerücht von seiner Anwesenheit sührte ihm immerwährende Besuche zu, sodaß der Capitain zulest den Schlüssel von der Thüre abziehen, und einen Schisssiungen als Wache vor dieselbe stellen mußte.

Durch Mainz, woselbst Thorvaldsen eine Menge Bekannte batte, wurde er formlich durchgeschmuggelt, damit man ihn nicht an ber Beiterreise hindern mochte. Dies gelang jedoch nicht in Frankfurt, wo er am 12. October Bormittage um Behn Uhr eintraf. Als er im Sotel ausftieg, erkannte man ihn, und Alles gerieth in Aufregung. Er hatte fic taum zur Ruhe begeben, als auch das Gerücht von seiner Ankunft ihm eine Menge Besuche von Freunden und Freundinnen guführte, und balb war er von einem Kreife umgeben, beffen einstimmiger Bunfc babin lautete, er mochte doch einige Tage ausruhen. Allein die Bitten liebenswürdiger Damen hatten diesmal feine Gewalt über ibn. Rur seinem Freunde, dem Bildhauer Professor Launig versprach er, den Abend in deffen Kamilie zu verbringen, bis die Diligence um Reun Uhr nach Kaffel abgehen sollte. Diefer Freund aus Rom wich nun nicht von feiner Seite, fondern fpeifte mit ibm jufammen im Botel, mabrend seine Damen zu Sause die festlichen Augenblicke vorbereiteten, welche der große Künftler an diesem Abende bei ihnen zubringen wollte.

Nach der Mahlzeit im Sotel bewog ihn seine Begleiterin dazu, daß er fich einige Stunden Ruhe gonne, mahrend fie ihn verließ, um Besuche abzustatten. Allein als fie kurz darauf wieder nach dem Hotel

gurudtehrte, erftaunte fie, auf ber Strafe Thorvalbien neben einem vornehmen Berrn in einer Equipage an fich vorüberfahren zu feben, welcher, wie fie im Sotel erfubr, ibn entführt babe. - Bei ber Rudtebr Thorvaldfens entbedte man, daß er einen gar zu großen Bart habe, und es wurde nun eiligft ein Barbier geholt. Der Barbier mar in bem Grade von ber Ehre, ein fo berühmtes Rinn unter feinen Sanden au haben, entzudt, daß er fich diefen Genug durch ftetes Bogern erhobte. Endlich follten die Reisesachen jusammengesucht und auf die Boft gegeben werden, und bei Launit harrte eine große und fehr elegante Gefellschaft feiner, in welcher er und feine Begleiterin fich nun in Reisekleibern zeigen mußten. In ben reich erhellten Bimmern, wo mehrere von den Arbeiten unseres Runftlers aufgestellt und mit frischen Blumenfrangen behangen waren, bewegte diefer fich in ber vornehmen Gefellichaft in ber ihm eigenthumlichen majeftatifchen Ginfachheit, hervorragender in seinem alten, grauen Rode, als wenn er alle seine Orbensbander und Sterne getragen batte. Unter ben Damen befand er fich fo mobl, bag er zweifelsobne die Diligence gang und gar vergeffen haben murde, wenn ihn nicht Fraulein Ballich verabredetermaßen, ale die Beit berannabte, einen Bint gegeben batte, - und nun geleitete Launit in aller Stille die beiben Reifenden gur Boft.

hier hatten aber die übrigen Reisenden von dem Conducteur vernommen, daß Thorvaldsen unter den Bassagieren sein würde, und nun wollten Alle in demselben Bagen Blat nehmen, in welchem unser Kunstler fahren sollte, sodaß man sich endlich vor Abgang der Diligence dahin einigen mußte, daß auf jeder Station die Blätze gewechsselt werden sollten. Und so geschah es auch die ganze Nacht und den ganzen solgenden Tag hindurch, und es wird einleuchtend sein, daß Thorvaldsen bei einer solchen Beranstaltung in nur sehr geringem Grade der Rube auf diesem Theile der Reise genießen konnte.

Am Abende des 13. Octobers erreichte er Kassel, und hier ruhte er endlich eine Nacht aus. Da die Diligence erst um zehn Uhr Bormittags weiter ging, hatte er während der Morgenstunden Gelegenheit, durch die Straßen zu wandern; doch das Gerücht hatte schon seine Khiele, Thorvadsen. III. Anwesenheit verfundet, und überall, wo er fich zeigte, war er nun ein Gegenftand der Aufmertsamteit und hulbigung.

Als er am 14. October in Göttingen anlangte, machte die Diligence dort einen kurzen Salt, und mahrend deffelben ftellte fich eine Deputation der Stadt am Bagen mit der Einladung ein, er möchte doch diesen Tag über in Göttingen verweilen. Thorvaldsen wies diese Einladung aufs Freundlichste, aber in entschiedener Beise zurud, und setzte die Reise nach Hannover fort, woselbst er am 15. October Rovgens eintraf, und, ziemlich ermattet, sich zur Ruhe begab. Als er und die Mittagszeit zu Tische gerufen wurde, befand er sich, obgleich er einige Stunden geschlasen hatte, unpästlich, und wollte Richts genießen. Er klagte über Schmerzen in der Brust, und litt an einem hestigen Husten.

Er war, wie gewöhnlich wenn er fich nicht wohl befand, nun sehr verstimmt, und man denke sich die Unruhe und die Sorge seiner Begleiterin, welche das Unwohlsein als Folge der übergroßen Anstrengung auf der Reise betrachtete. Die Gesellschaft an der Table d'hote, die sich darauf gefreut hatte, ihn in ihrer Mittezu erblicken, ließ fragen, ob nicht irgend eine Berkreuung ihm dienlich und genehm sein möchte. Und als Thorvaldsen diese Frage vernahm, bekam er selbst Luk, sich bei der Tasel einzustellen. Während man sich bestrebte, ihn zu zerstreuen und zu erheitern, suchte Fraulein Wallich den Rath der Aerzte und versah sich nach deren Anweisung in der Apotheke mit den nöthigen Redicamenten.

Als fie zurudkehrte, war nach ber Mahlzeit ein Fest improvifirt. Eine ungarische Sangerin trug ihre Lieder am Fortepiano vor, die übrigen Damen überschütteten Thorvaldsen mit Blumen, und die herren sprachen die Gefühle aus, welche den ganzen Areis bei seiner Anwesenheit beseelten. Wehrere der anwesenden Eltern hatten sogar ihre Rinder aus ihrer Behausung holen lassen, damit diese einst in reiferen Jahren sich erinnern möchten, Thorvaldsen gesehen zu haben. Dies Alles hatte Thorvaldsen seinen Gesundheitszustand vergessen lassen, sodaß er nun kaum dahin zu bewegen war, die Arzneien zu gebrauchen, welche seine geschäftige und sorgsame Begleiterin ihm brachte.

Bon hannover aus ging die Reise über harburg; am 17. October Rachmittags traf er gludlich in Altona ein, woselbst, als er aus dem Bagen im hotel zum "holsteinischen haus" abstieg, von dem Pförtner mit den Borten begrüßt wurde: "Mein Gott, es ift ja unser lieber, guter Conferengrath!"

Es war Thorvaldfens Absicht, unaushaltsam bie Reise nach Ropenhagen fortzusegen, allein er hatte darauf gerechnet, mit dem Dampsschiff von Lübeck abgehen zu können, beffen Fahrt jest in Folge der Jahreszeit eingestellt war. Er mußte sich also darein fügen, einige Tage in Altona zu verweilen, um später mit einem Dampsschiffe von Riel aus weiter zu reisen.

Der erste Tag in Altona verstrich unter zahlreichen Besuchen; Abends begrüßte ihn ein Sangerverein vor dem hotel. Am solgenden Abend hatte der Wirth des hotels das ganze Gebäude illuminiren lassen, und die altonaer Liedertasel stellte sich ein, um nach einer sestlichen Rede dem Künstler durch ihren Gesang zu huldigen. Nach einem Aufenthalte von einigen Tagen bei Festen und Zerstreuungen, reiste Thorvaldsen am 21. October, Fünf Uhr Morgens mit der Diligence nach Kiel, und ging desselben Tages an Bord des Dampsschiffes Friedrich des Sechsten.

Unterbeffen hatte die Botschaft von Thorvaldsens Ankunft in Altona Ropenhagen erreicht, und alle Diejenigen im höchten Grade überrascht, welche bei der Rachricht, daß er nicht am Bord der Fregatte Thetis sei, fast daran verzweifelten, ihn jemals wieder in Danemark zu erbliden.

Jest dagegen fah man nicht ohne Besorgniß dem Dampfichiffe von Riel entgegen, denn es war am 23. October, an welchem Tage man ihn am Bord wußte, fturmisches Better mit Schneegestöber, und man spahte vergeblich während des ganzen Tages nach dem Dampfichisse aus. welches bei Bordingborg vor Anter gegangen war.

Die spähenden Blide wurden erft folgenden Tages gegen Abend befriedigt, als das Dampfichiff sich mahrend eines rauben und fturmischen Betters, den Danebrog hoch am Mastgipfel, zeigte, ein Beichen, daß es den Stolz Danemarks an Bord habe.

Der, welcher diese Zeilen niederschreibt, war unter Denjenigen, die, nicht ohne Gesahr, zuerst in einem kleinen Bote an Bord des Dampsschiffes anlegten. Als wir hinauftamen, fanden wir Thorvaldsen unten in der Casüte an einem Tische, auf welchem ein fast ganz abgebranntes Licht im Leuchter stand, während seine Begleiterin damit beschäftigt war, die Reiseessecten zusammenzusuchen. Beim ersten Blid in diese düstere Umgebung schien es, als sei Thorvaldsen verstimmt; als er aber seine Freunde umarmt und vernommen hatte, daß die Fregatte Thetis noch erwartet würde, klärte sich sein Blid allmälig. Am Pasen wurde er von seiner Tochter und deren Kindern empfangen, und im Kreise seiner Lieben verbrachte er den Abend, während seine treue Begleiterin, die sich durch ihre Sorgfalt um uns Alle in so hohem Grade verdient gemacht hatte, sich still und bescheiden in dem frohen Bewustssein zurückzog, sie habe "dem großen Thorvaldsen" gute Hilfe und Belstand auf dieser seiner Cilreise geleistet.

# Fünftes Rapitel.

Erfter Besuch Thorvalbsens in seinem Museum zu Kopenhagen. Reue Basreliefs. Codicil zum Testamente Thorvaldsens. Endliche Aussführung des Frontons für die Christiausburg. Briefwechsel bezügelich verschiedener Statuen für dieses Schloß. Studenten-Abresse in Betreff einer Lutherstatue. Reue Basreliefs. Die Statuen herfules und Aestulap. Retouche von: "Die Liebesalter." Thorvaldsen leibet an einer alten Beinwunde. Basrelief: Genius der Sculptur.

Um Tage nach seiner Ankunft in Ropenhagen am 25. October 1842 betrat Thorvaldsen sein Museum, welches, wie wir bereits Erwähnung gethan, schon unter Dach gebracht war.

Das Bürgercollegium im Bereine mit dem Ruseum - und Bau-Comité empfingen ihn dort, und führten ihn hinein und umberzwischen den mit Aranzen und Gruppen von Sandwerkern geschmudten Banden.

Der Oberpräfibent von Kopenhagen begrüßte ihn hier mit einer Rebe, und aus der Mittelhalle, aus dem Allerheiligsten des Museums, tonte ein Gesang von der Liedertafel der Studenten, ein Lied von dem Dichter S. B. Holft, hinaus über den offenen Hofraum, deffen palmengeschmudte Mauern jest in milbem Ernst das stille Grab des Kunftlers umschirmen.

Roch ftanden, wie es in dem Liede hieß, die großen Ballen leer, allein die Sangestone aus voller, begeisterter Bruft sollten fie einweihen; mit Treue durch alle Beiten, hieß es ferner, sollte die hohe Tempelhalle bas Bermächiniß eines Runftlers fchirmen, breift sollten die traftigen

Bogen sich wölben, treu die hohen Säulen Wache halten: **Bas ge**läutert in Geistesslammen sei, stände auf Erden mit der Ewigkeit im Bunde.

Nach diesem seierlichen Act schritt Thorvaldsen durch das ganze Gebäude, und ließ sich dasselbe vorzeigen. Seine Befriedigung, die er in gewohnter Bescheidenheit aussprach, bethätigte er einige Tage später dadurch, daß er außer dem, was er schon früher für das Museumgebäude geschenkt hatte, jest noch serner eine Summe von 25,000 dänischen Thalern anwies, deren Zinsen theils darauf verwendet werden sollten, die noch nicht sertigen Arbeiten allmälig in Marmor auszusühren, theils zur Beschaffung von Sodeln und anderen Ersordernissen bei der künstigen Ausstellung der Arbeiten.

Bie bereits erwähnt, war der Bronceguß der Statue Christian bes Bierten glücklich gediehen und die Arbett hinsichtlich der Cifelirung schon bedeutend vorgeschritten. Prosessor Setsch an der topenhagener Atademie hatte zur Aufstellung des Monuments und zu deffen Umgebung in der Capelle des Roestilder Domes den Plan entworfen, und zufolge desselben, sollte die Ornatmentirung des Sociels den bekannten Bahlspruch Christian des Bierten: Regna sirmat pietas, aussprechen.

Diesem Gebanken gab Thorvalbsen seinen Beifall, und als er einige Zeit nach seiner Rückehr wieder auf Ryso zu arbeiten begann, modellirte er das Basrelief, welches die vordere Seite des Sarkophags schmuden sollte, indem er in drei Genien die Reichsregierung, die Kraft und die Gottessucht darstellte, den ersteren mit der Steuerstange im Arme und die Rauerkrone auf dem Haupte, den zweiten mit einem Löwenfell angethan und mit der Keule bewaffnet, und den dritten mit den Psychessügeln, den Strahlenkranz um das haupt und das christliche Kreuz im Arme.

Diefes Relief, welches spater in Bronce ausgeführt wurde, tragt bie Inschrift: Rufo, ben 25. November 1842.

Ein zweites Unternehmen, welches durch die römische Reise unterbrochen wurde, und jest gefördert werden sollte, waren die Basreliefs zu einem Monument auf Frederit den Sechsten, welches auf dem Schlosbugel zu Standerborg in Jutland errichtet werden sollte. Bir haben

bereits die Art der Entstehung und den Blan zu diesem Monument früher erwähnt.

Bei den Berhandlungen über daffelbe wurde nun festgestellt, das das Monument aus der coloffalen Bufte des verstorbenen Königs auf einem Granitblode bestehen sollte, deffen vier Seiten mit Basreliefs zu schmuden seien, in welchen die hervorragendsten Berdienste des Berewigten um das Land bezeichnet werden sollten.

Die Bufte murde unter Thorvaldfens Aufficht nach feinem eigenen früheren Borbilde ausgeführt. Bu dem Fußgestelle modellirte er im Berlauf der folgenden Monate vier Basreliefs, welche zwar nicht unmittelbar nach einander geschaffen wurden, die wir aber deffenungeachtet hier im Zusammenhang nennen.

Das erfte Basrelief ftellt die Abschaffung ber Leibeigenschaft vor, — einen Genius, welcher ein Joch zerbricht, und an beffen Seite die abgeloften Fesseln liegen.

Dieses Basrelief trägt die Inschrift: "den 12. December 1842." Es war indeß nicht die erste Behandlung des Themas, sondern eine veränderte Biederholung des früheren, zu welchem das Modell im Musseum ausbewahrt wird.

Das zweite Basrelief: Die Ginführung der berathen. ben Brovinzialftande, zeigte einen Genius, in der Sand ein aufgerolltes Blatt, die tonigliche Botschaft.

Das dritte Basrelief ftellt die Pflege der Gerechtigkeit unter dem Bilde eines Genius vor, welcher auf einer Wage die Sichel des Bauers gegen die Krone des Königs wägt, fich auf das Schwert des Gesetzes ftügend. Am Fuße fist die Eule der Weisheit.

Dieses Basrelief ift mit "ben 6. Marz 1843" bezeichnet, und hinfichtlich des zu Grunde liegenden Gedankens eine Biederholung deffen, was er vor seiner Abreise nach Rom 1841 als ein Geschenk an den Oberpräsidenten von Kopenhagen modellirte. Allein außer diesen Basreliefs hatte er während der ersten Tage des Januars 1843 denselben Gedanken einsacher in noch einem Basrelief für jenes Monument mobellirt, welches "Kopenhagen, den 9. Januar 1843" bezeichnet ift;

baffelbe wird jest im Museum aufbewahrt, und es ftellt die Gerechtigkeit und Kraft im Bilbe zweier Frauengestalten dar, welche einander die Sande über das Gesetbuch reichen.

Das vierte Basrelief: Die Beschirmung der Bissen, schaft und Kunft, stellt einen Genius vor, welcher, die Lyra im Arme, einen der Ruhmeskränze ergreift, die zur Seite liegen; auf dem Fußboden steht eine Cista mit Schriftrollen.

Auch dieses Basrelief, welches im Marz 1843 modellirt wurde, hatte einen Borläuser in einem andern, welches "Ropenhagen, den 15. Januar 1843" fignirt, zwei Genien erbliden läßt, die, mit Blumen und Kränzen über einem Altare schweben, welcher von den Attributen der Kunft und Wissenschaft umgeben ift.

Gegen Ende des Jahres 1842 hielt fich Thorvaldsen zu Ryso auf. Die Weihnachten des vorhergehenden Jahres hatte er in Rom gefeiert, größtentheils in demselben Kreise, welcher ihn jest hier umgab, und er war damals mit seinem Weihnachtsbasrelief hintennach gekommen. Diesmal hatte er sich in aller Stille auf das sich nähernde Fest vorbereitet, und als die Lichter des Weihnachtsbaumes flammten, spendete er sein Weihnachtsgeschenk, das schone Basrelief: Weihenachtsfreuden im Simmel.

In einem Medaillon von 3 Fuß 3 Boll Diameter hatte er drei große schwebende Engel dargestellt, welche die Geburt des Erlösers lobsingen. Zwei derselben hielten das aufgerollte Blatt, aus welchem sie singen; der dritte Engel begleitet ihren Gesang mit Harsentönen. Ringsum ist die himmelsglorie in Gestalt einer Menge kleiner Engel ausgedrückt, welche, Jeder auf seinem Instrument, den Jubel des Gesanges begleitet, und der Sternenkranz der Weihnachten strahlt über die ganze Gruppe herab.

Dieses Basrelief wurde spater von König Christian bem Achten in Marmor bestellt, und auch in Angriff genommen, allein ber Kunftler erlebte die Ausführung nicht.

Die Fregatte Thetis war gludlich einige Bochen nach Thorvaldfens Rudtehr auf der Rhede von Ropenhagen angelangt, und Alles war wohlbehalten an Bord. Dagegen gerieth ein anderes Schiff "die gute Hoffnung", welches von Livorno aus mit mehreren spater verpacten Kunstwerken für das Museum befrachtet worden war, in eine nicht geringe Gefahr: es scheiterte am 27. December 1842, allein die Kunftsachen wurden gerettet, und der demselben zugefügte Schaden war unerheblich.

Bevor wir hier das Jahr 1842 zu verlaffen gedenken, erwähnen wir noch zweier Auszeichnungen, die unferm Kunftler im Berlauf deffelben widerfuhren, nämlich die Berleihung des preußischen Orden "pour le mérite", am 16. Juni, und die Ernennung zum Chrenmitgliede der Islandischen Literatur-Gesellschaft zu Reikjavik, am 12. Juli.

Als Neujahrsarbeit für das Jahr 1843 wählte Thorvaldsen, welcher sich auf Nysö aushielt, die Stizze zu einer Bortraitstatue von seinem Entel Alberto Baulsen, einem zehnjährigen Knaben, welcher mit seinen Eltern zum Besuch in Dänemark angelangt war, und den man von Beit zu Zeit bei dem Großvater auf Charlottenburg erblickte. Dort hatte Christian der Achte eines Tages den schönen Knaben im Gespräch mit Thorvaldsen gesehen, und Lepterem den Borschlag gemacht, ihn als Modell für eine Statuette zu wählen, auf welche der König sogleich eine Bestellung in Marmor machte.

Thorvalbsen war auf biesen Borschlag eingegangen, und als er sich nun auf Ryso nach einem Gegenstand für seine Reujahrsarbeit umsschaute, nahm er sich vor, an diesem Tage die Stizze der Statue des Alberto auszuführen, und stellte denselben als Jägerburschen dar, den einen Fuß gegen einen Baumstumpf gestützt, einen Gund liebkosend, welcher ihn anspringt.

Leiber gelangte diese Arbeit nicht ju vollständiger Ausführung. Rur die Stizze, welche Thorvaldsen im Januar 1843 mit fich führte, als er von Ryso zurudfehrte, wurde noch zeitig genug abgeformt, und befindet fich im Museum.

Seine Rudtehr nach Charlottenburg war um diese Zeit durch Geschäfte hervorgerusen worden, bei welchen er seine rechtskundigen Freunde zu Rathe ziehen mußte. Nicht allein der Tod des Prosessorende, sondern auch die veränderten Berhältniffe der Familie seiner Tochter hatten ihn dazu veranlaßt, seinem Testamente und Schenkungs.

briefe, einige nachträgliche Bestimmungen anzuhängen; bieselben wurben in diesen Zagen niedergeschrieben, und lauten wie folgt:

Nachträgliche Bestimmungen ju meinem unterm 5. December 1838 niedergeschriebenen und unterm 8. darauf allergnädigst confirmitten Testament und Schenkungsbriefe.

Nachdem das für meine Arbeiten und übrigen mir gehörenden Runftgegenstände bestimmte Museum, durch die von dem ursprünglichen Comité für dessen Errichtung eingesammelten Beiträge von über 60,000 Reichsthalern, sowie durch die bedeutenden Zuschüffe meiner lieben Geburtsstadt auf eine meinen Bunschen entsprechende Art und Beise aufgeführt worden, und jest insoweit fertig ist, daß ich die hoffnung hegen darf, es im Berlauf des gegenwärtigen Jahres in Gebrauch zu nehmen, so sinde ich mich veranlaßt, solgenden Rachtrag und solgende Aenderungen und näheren Bestimmungen zu meinem Lestamente und Schenkungsbriese vom 5. December 1838 vorzuschreiben und festzustellen:

#### §. 1.

Im §. 1. Litera d) ift es bestimmt, bag bie Statuen und Basreliefs, welche bei meinem Tode unausgeführt vorgesinden werden
möchten, auf Rosten meines Rachlasses von dem (später Berstorbenen) Professor Freund und von Pietro Galli vollendet werden sollten. Dieses wird dahin abgeändert, daß jene Aussührung meiner
unausgeführten Berte gegen eine Bergütung aus dem Museumsonds
dem Prosessor Biffen anzuvertrauen ist, welchen ich hiermit zum Mitexecutor meines Testamentes ernenne, und von welchem ich die Sossnung hege, daß er sich namentlich die svecielle kunklerische Aussicht
des Museums im Ganzen wird angelegen sein lassen.

#### §. 2.

Diejenigen im §. 2. meines Testamentes enthaltenen Bestimmungen insoweit sie meine adoptirte Tochter, die Fran Kammerherrin Paulsen betreffen, bleiben unverändert; allein in Bezug auf deren Rinder und Descendenten ist es mein Bille, daß es in jeder Bezie-hung so zu halten sei, wie unter sub. §. 4. vorgeschrieben wird.

#### **§.** 3.

In meinem Testamente §. 3. habe ich mich bahin ausgesprochen, bag, wenn fich zwischen meinen Papieren ober in meinen Behaltniffen irgend ein Blatt Bavier mit sveciellen Legaten ober Dispositionen

vorfinden möchte, ein solches Blatt Papier alsdann, wenn es von mir nach dem 5. December 1838 ausgesertigt ift, so zu betrachten ift, als wenn es einen Theil meines Testamentes ausmache. Obgleich ich seitdem keine weiteren Dispositionen getroffen habe, so sinde ich es boch nicht für überstüffig, hier eine jebe solche Disposition von jüngerem Datum, als diese nachträgliche Bestimmung für Rull und nichtig zu erklären.

#### **§. 4.**

In S. 4. des Testamentes batte ich für jeden meiner zwei Toch. terfohne Albert und Rarl bie Binfen von 12,000 Reichsthalern beftimmt, welche bis zu beren 18. Jahre accumulirt werben follten. Dieses Capital, welches ju Ende des Jahres 1840 bis ju 30,100 Reichsthalern angewachsen war, ift in bas Obervormundschafte. Bericht zu Rovenbagen im Januar 1841 binterlegt worden. Als Rarl im Jahre 1840 mit Tobe abging, war es mein Bille, daß Albert bie gange Summe erhalten follte, allein, ba bemfelben eine Schwefter, Ramens Auguste geboren murbe, welche jest etwas über ein Jahr alt ift, fo ift biefer Schwefter von ben Binfen jener 30,100 Reichsthaler ein folder Antheil zuzulegen, welcher ben Binfen von 12,000 Reichethalern oder jahrlich 480 Reichsthalern entspricht, und welcher Untheil gut ju fdreiben ift, vom 11. December 1842 an. Für den Rall, daß entweder Albert ober Auguste vor deren Mutter mit Tode abgeben follte, und biefe ju folder Beit feine anderen leiblichen Erben hinterlaffen mochte, aledann follen die Zinsen, welche die Berftorbenen genoffen, dem Rachlebenden gufallen, welcher in folcher Beife ein Unrecht auf alle die Binfen erhalt, welche für jene Beiben bestimmt maren. Allein insofern die Mutter, meine Tochter, mittlerweile, mag es in ihrer jegigen, oder in irgend einer andern Che sein, bevor Eins der vorermabnten Rinder mit Tode abgebt, eine oder mehrere Rinber gezeugt baben mochte, alebann erbt in erfterem Kalle ber folcher Bestalt Spatergeborne vorweg bie Binfen bes Berftorbenen, infofern Diefelben nicht biejenigen Binfen überfteigen, welche ber altere Ueberlebenbe gur Beit bes Tobesfalles befigt (benn in einem folden Falle find fie fo gu vertheilen, bag Beibe gleich große jahrliche Binfen erhalten); und in leterem Kalle, wenn nämlich mehrere Rinder geboren fein mochten, follen die bei bem Todesfalle erledigten Binfen ju gleichen Theilen zwischen dieselben vertheilt werden. Sollten fowohl Albert als Auguste vor ihrer Mutter mit Lode abgehen, bann ift es felbftverftanblich, daß die übrigen lebenden Erben, welche fie möglicherweise zu ber Beit haben möchten, die erledigten Binfen

ererben. Aber, wenn feine anderen Leibeserben um diefe Beit am Beben fein follten, um welche bas am langften Lebende ihrer jegigen Rinber mit Tobe abgeben mochte, alebann follen bie Binfen, welche einem folden Rinde gehörten, meinem Dufeum jufallen, jedoch in folder Beife, daß, fofern die Frau Kammerherrin Paulfen fpater Mutter mehrerer Rinder werden burfte, alebann biefe bie genannten Binfen ererben, welche immer in gleichen Theilen unter mehrere Erben gu vertheilen find. Die von mir in bem vorermabnten Paragraph metnes Testaments abgegebene Erflärung, laut welcher außer ben im Teftament für Rarl und Albert bestimmten Binfen gleichfalls fur jebes ber übrigen Rinder, welche bie Frau Rammerberrin Baulfen gur Belt bringen möchte, 12,000 Reichsthaler bei bem vorermabnten Obervormundschafte-Bericht zu Rovenhagen zu binterlegen und zu verzinsen find, widerrufe ich hiermit ganglich, wobei ich feststelle, daß bie im Teftament, &. 2. enthaltene Bestimmung, nach welcher bie Binfen ber in ber Rationalbank deponirten 40,000 Reichsthaler (eigentlich 40,300 Reichsthaler) in Staatspapieren, nach bem Tobe mehrgebachten meinen Toch. terkindern gufallen follen, dabin ju verfteben ift, daß fur ben gall, wenn fie mehrere Rinder betommt, diefe fpater gezeugten Rinder, beim Ableben ihrer Mutter vorzugemeife biefe Binfen genießen follen, welche (wenn mehrere Rinder eriftiren) fo ju vertheilen find, bag meine fammtlichen Tochterfinder, soweit möglich, im Bangen, Jedes einen gleichgroßen Antheil erhalten muß; aber welche für den Fall, daß fie nur Ein lebendes Rind binterläßt, diefem Rinde allein nebft ben Binfen aufallen, die laut bes Borermabnten bemfelben aufliegen mochten. Infofern meine Tochterkinder Defcendenten binterlaffen mochten, benn ift es mein Bille, daß bie, ihnen laut ber obenangeführten Beftimmungen zukommenden Binfen, nach ihrem Lobe fich auf die Descendenten vererben follen, und zwar folange irgend ein Defcendent existirt, und in Uebereinstimmung mit ben allgemeinen Erbgefegen, welche fur bas Ronigreich Danemart erlaffen find, ober fpater fur bie Erbnahme der Descendenten erlaffen werden mochten, jedoch fo, daß bie Binfen ftete ohne Rudficht auf bas Befchlecht, ju gleichen Theilen unter mehrere Erben vertheilt werben, und foll beshalb Alles, mas im Testament bezüglich ber Erbfolge bestimmt ift, fofern es nicht biermit übereinstimmend fein burfte, gurudgerufen fein. Die Capitalien, von welchen die Binfen, wie vorermabnt, theils meiner adoptirten Tochter, der Frau Rammerherrin Baulfen, theils ihren Rindern und Descendenten jugeschrieben worden, follen, wenn alle biefe ausgeftorben, meinem Mufeum anheimfallen, ju beffen Gunften bie Binfen ju ju verwenden find. Denjenigen im 4. Paragraph des Teftamentes

enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die Berfügung über bie Binfen, welche in Uebereinstimmung mit gegenwärtigem nachträglichen Paragraph meinen Tochterkindern und deren Descendenten anheimfallen, ift im Uebrigen Folge zu leiften.

#### §. 5.

&. 5. in meinem Testamente, betreffend Diejenigen von meinen Sinterlaffenschaften bezüglich welcher ich teine besonderen Berfugungen getroffen babe, wird hiermit ganglich widerrufen, infofern beffen Borichriften bier nicht wiederholt find. Dagegen bestimme ich. bag Alles, mas ich nach meinem Lode hinterlaffe, meinem Dufeum anheimfallen foll, ausgenommen nur, mas ich bis zu einer Summe von 4000 Reichsthalern vor meinem Tobe für gutbefinden mochte, in eventum mortis ju bisvoniren. Sammtliche Runftsachen find in bas Mufeum aufzunehmen, und alles Uebrige ift zu Belbe zu machen, und die Belber bem Museumfonde einzuverleiben, beffen Binfen auf Bestellungen ju Gunften banifcher Runftler ju verwenden find, und zwar mit bem Augenmert, die ichonen Runfte in Danemart zu forbern, und mein Museum mit ben Arbeiten genannter Runftler ju bereichern; wobei ich einscharfe, und ausbrudlich verfuge, bag bie Cavitalien ftets unveraugerlich fein follen, und daß fie aus teinerlei Urfache. fowie unter feinerlei Bormand jemals follen verringert ober verbraucht merben.

#### §. 6.

Der Anfang zu bem im vorigen Paragraph erwähnten Fonds ift durch bas Capital von circa 25,000 Reichsthalern gegeben, welche ich bereits bem Museum geschenkt, und in die hande meiner Testaments. Executoren niedergelegt habe, und dessen Jinsen von diesen Executoren zur Beschaffung bessen, was zu der zwedmäßigen Aufftellung der Kunstsachen und zur Berschönerung im Innern des Museums gehört, verzwendet werden durfen.

#### §. 7.

In Folge der in den zwei nächstvorhergehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen, wird die unmittelbare und ausschließliche Berwaltung des Museums den oft erwähnten Executoren zustehen und obliegen, welche Executoren ich hiermit ferner noch dazu autorifire, die zu ihrer Disposition gegebenen Mittel auf Instandhaltung und Bermehrung der Kunstsachen des Museums, sowie auf Berschönerung des Innern desselben zu verwenden, damit es stets ein würdiges Monument dänischer Kunst und Prästationen dänischer Künstler verbleibe. "Es wird der geehrten Schloßbau-Commission erinnerlich sein, daß mahrend meines früheren Aufenthaltes hier die Aussuhrung des Frontons für die Façade des Christianburger Schlosses unter meiner Leitung begonnen hatte, daß aber dieses Unternehmen leider durch die Schwierigkeiten ins Stoden gerieth, welche sich dem Brande des Thons in der Königlichen Porzellanfabrik entgegenskellten.

Es ift mir deshalb bei meiner Rudlehr eine wahre Freude gewesen zu sehen, mit wie vielem Glud herr Dalhoff fich bemuht hat,
durch seine dazu eingerichteten Desen und eine Aussicht zu eröffnen,
daß die Berwendung von Terracotta doch endlich auch hier im Lande
statissinden kann, und daß die zu dem obengenaunten Fronton modellirte Parite jest eine Probe dahin liesert, daß die Sache in dieser
hinsicht nicht länger wesentliche hindernisse erleiden durfte.

Indem ich die Ehre habe, der genannten Commission dies zu berichten, erwarte ich mit Freude, daß von Seiten derselben Richte entgegenstehen möge, vorerwähnte Arbeit jest unter meiner Anleitung von hiefigen jungen Künstlern fortzusuchten; in Betreff bessen ich jedoch nicht unterlassen werbe, hiermit dienstlichst mir die gefällige Mittheilung einer geehrten Commission zu erbitten.

Charlottenburg den 1. Februar 1843.

Albert Thorvaldsen.

21 n

bie Commiffion bezüglich bes Aufbaues vom Schloffe Chriftiansburg."

Ob unfer Kunstler diesen Bericht an die Schloßbau-Commission auf Antrieb des Königs abgesaßt hat, oder ob er es für nothwendig gesunden haben dürste, daß man auch höheren Ortes seiner Sache einige Ausmerksamkeit angedeihen ließ, ift nicht ganz klar; wir finden nur, daß der Commission an demselben Tage von dem Könige solgendermaßen rescribirt wurde:

"Die Anwesenheit bes großen Runftlers, des Conferenzraths Thorvaldsen in hiefiger Stadt, giebt Uns die erwünschte Beranlassung, die Schloßbau-Commission darauf ausmerksam zu machen, wie wichtig es ift, diesen Zeitpunkt dabin zu benugen, um das Christiansburger Schloß mit solchen Kunstwerken zu versehen, welche, wenn dieselben durch seine Meisterhand beschaffen werden, stets erhabene Monumente der Kunst in Unserm Baterlande bleiben werden.

Als folde Aunstwerke, die noch vermißt werden, nennen Bir die vier Marmorstatuen, welche vorläufig für das Gemach bestimmt find, das durch Thorvaldsens Fries, den Alexanderzug, verschönert wird, und möchte sein früherer Borschlag in Bezug anf diese Statuen und auf die Bestellung derselben zu sordern sein.

Ferner burfte es ein Gegenstand ber Fursorge ber Commission sein, die vier Statuen für das Portal, welches dem Schlofplat gus gekehrt ift, und die zwei Statuen für das Portal im Schloshose von Thorvaldsen modellirt, und später in Bronce oder gebranntem Thon ausgeführt zu sehen.

Die gelungenen Bersuche, die jest von Dalhoff damit gemacht find, Bildhauerarbeiten von Thon zu brennen, werden es ermöglichen, die Basreliefs über dem Schlofportale und der Schloflirche in diesem Material auszuführen, welches gleichsalls einen dauernden Schmuck für das Schloß abgeben wurde.

Benn diese Arbeiten nach und nach angeordnet und ausgesihrt werben, dann werben, wie Bir voraussepen, die zur Bollendung und Berichonerung bes Schlosies bestimmten Summen hinreichend sein.

Gott mit Euch!

Gegeben in Unferer Refibenaftabt Ropenhagen ben 1. Februar 1843.

Chriftian R.

An die Schlogbau-Commission."

Die Schloßbau-Commission gab in Folge dieses Röniglichen Referipts nachstehende alleruntertbaniafte Berichterstattung:

"Ew. Rajestät haben allergnabigst gernht, burch Rescript vom 1. b. R. ber unterzeichneten Commission aufzugeben, die Anwesenbeit des Conferenzrathes Thorvaldsen dazu zu benußen, das Christianburger Schloß mit Aunstwerten aus seinem Atelier zu versehen, und namentlich vier Marmorstatnen für das Gemach zu erhalten, welches mit dem Alexanderzug geschmudt ift, so auch vier Statuen für die Nischen in dem Portale, welches dem Schloßvlaße zugekehrt ift, serner zwei Statuen für die Partie über dem Portale der Schloßstriebe.

In Beranlassung bieses sieht es die Commission als ihre Pflicht an, allerunterthänigst zu berichten, welche Beranstaltungen ihrerseits getroffen sind, um die Aussuhrung vorgedachter Kunftwerke zu for-Khiele, Thorvalbsen. III.

À.

bern, und es burfte daraus allergnabigft zu ersehen fein, daß es flets bie bringenoften Bunfche und Bestrebungen berselben gewesen sind, die Königsburg mit den vorzüglichen Arbeiten biefes Kunftlers geichmudt zu seben.

Bereits vor mehr benn gebn Jahren, nämlich unterm 21. Auguft 1832, fdrieb die Commiffion an Conferengrath Thorvaldfen, und forderte benfelben auf, vier Marmorstatuen gu bem genannten Gemache ju liefern. Gine Antwort ging indeg nicht ein \*); allein fowie es ibm felbft anbeimgeftellt mar, Die Figuren zu mablen, woburd man glaubte, feinem Bunfche mehr entgegen gu tommen, als wenn man ibm bestimmte Begenftande aufgegeben batte, fo zweifelte man auch nicht, bag eine Babl ftattgefunden babe, und bag bie Riguren in Rom ober in Carara in Angriff genommen worden feien. Erft in einer Commissionefigung am 22. Februar 1839, welcher ber Serr Conferengrath auf Ginladung beimobnte, erhielt man die Rachricht, bag in biefer Beziehung Richts unternommen mar, und bag bas Ausbleiben (?) einer Antwort fich barauf grundete, daß ber Runftler bamale ben Befdluß gefaßt hatte, feine weiteren Beftellungen angunehmen. Indeffen erflarte er fich boch bereit, nach Beit und Belegenheit und ohne eigenen Bortheil bem geaugerten Bunfche nachantommen, allein er fah fich doch nicht in bem Stande, fich zu irgend Etwas ju verpflichten, oder irgend einen Preis zu bestimmen.

In berfelben Sigung wurde gleichfalls über bie übrigen fechs Figuren für die Portale verhandelt, in Bejug auf beren Babl eben. falls bem Conferengrath freie Sand gegeben mar, fowie ferner bie an bem großen Fronton bes Schloffes bestimmten Gruppen von grie difden Gottern und "bie Auferstehung" für bas Fronton über dem Rirchenportale jur Sprache gebracht. Man einigte fich babin, soweit thunlich, Terracotta für diese Arbeiten zu benugen, allein bas Brennen von dem Thone folcher Ratur und von Figuren in folder Große, wie biefe erforderlich maren, mar hierorts etwas Renes, mes, halb nach dem eigenen Borfchlag des Conferengrathes beschlossen murde, Berfuche damit in der Porzellanfabrit anftellen gu laffen, bem einzigen Orte, wofelbft eine Ausführung vorauszuseben mar. Gine Figur, Oceanus vorftellend, wurde beshalb in Thorvalbfens Atelier von Mathia modellirt, und ber Borgellanfabrit gur Brobe übergeben. Allein da ber Berfuch als mislungen zu betrachten war, zerfielen auch die damaligen Aussichten auf Berwendung von Terracotta.

<sup>\*)</sup> Die Antwort Thorvalbfens in einem Schreiben an bie Commission vom 24. November 1832 haben wir bereits mitgetheilt; sieht Bb. II. pag. 267.

Unterdeffen maren dem Conferengrath icon unterm 20. Februar 1840 auf Bunich taufent Thaler aus ber Schlofbautaffe ale Borfong auf Diefe in Erwartung ftebenden Runftsachen angewiesen, fowie man and früher unterm 30. April 1839 von der Finangbeputas tion aus, von einer Allerhochften Resolution vom 27. bes vorausgegangenen Monate in Renntnig gefest worden mar, in welcher ber Commission ausgegeben murde, eine Summe von 2700 Species, als Bablung für Arbeiten fur bas Schlog, ju liquibiren, welche Summe ber Frauenkirche, ale im Januar 1827 dem Conferengrath fur Die Chriftusfigur und die zwölf Apoftel in Gpps ausgezahlt, jutommt, jedoch nicht, Ende bes 3. 1838, bei ber zwischen bem Runftler und bem Finangcollegium ftattgehabten Liquidation in Abrechnung gebracht worden fei. Thorvaldfen reifte nach Italien ab, ohne andere Modelle ale die bes vorermabnten Oceanus ju binterlaffen; allein Die Form au diefer Rigur murde in Folge allerbochften Referintes Em. Majestat vom 30. October 1841 von der Borgellanfabrit an den Sofgoldichmied Dalboff ausgeliefert, und Diefer bat erft furglich Die Commiffion benachrichtigt, daß die von ihm angeftellten Broben. Terracotta in ben von ihm in feinem Saufe eingerichteten Defen gu brennen, befriedigend ausgefallen find.

Sievon hat gleichfalls Conferenzrath Thorvalbsen unter bem 1. D. Die Commission benachrichtigt, und sowie man darauf von Reuem die vier längst bestellten Marmorstatuen in Erinnerung gebracht, so hat man ihn auch ersucht, Dalhoff mit den ersorderlichen Modellen zu den Figuren in Basreliefs zu versehen, welche für die Frontons des Schlosses und der Kirche in Terracotta auszuführen sein werden; was dagegen die sechs Statuen für die Portale betrifft, so ist es die Ansicht sowohl des Conferenzrathes Thorvaldsen, als der Commission, daß dieselben in Bronce auszuführen sein möchten, umssomehr, weil es bekannt ist, daß Dalhoff gleichfalls im Stande ist, den Metallguß auszusühren, wenn auch allerdings nur zu einem Preise, welcher den für dergleichen aus Terracotta gefertigten Figuren weit übersteigt.

Bwar ift es bis jest nicht möglich gewesen, irgend eine Angabe ber Rosten zu erhalten, mit welchen diese bedeutenden Runftarbeiten die Bautasse des Schlosses belasten würden, allein da es natürlich ist, daß die Arbeiten nur nach und nach, vielleicht gar mit ziemlich langer Zwischenzeit geliefert werden konnen, so hat dieser Umstand durchaus kein hinderniß für die Commission abgegeben, die Sache zu sorden, indem man stets vor Angen gehabt hat, und auch ferner die Hossinung hegt, daß die Rasse, unter der Boraussesung, daß keine

befonderen extraordinairen Ausgaben von derfelben erheischt werden, im Berlauf ber Beit die fuccessive Bahlung wird praftiren tonnen.

Schlogbau-Commission ben 15. Februar 1843."

An Thorvalbsen selbst richtete die Schloßbau-Commission folgenbes Schreiben :

"Die unterzeichnete Commission hat mit großem Bergnügen das angenehme Schreiben des herrn Conferenzrathes vom 1. d. M. empfangen, in welchem sie benachrichtigt wird, daß die Bersuche, welche von dem hofgoldarbeiter Dalhoff, Terracotta in den von ihm eingerichteten Desen zu brennen, angestellt wurden, befriedigend ausgesallen sind, und daß somit die große Partie: Jupiter mit mehreren Figuren für das Fronton der Christiansburg, sowie die kleinere, "die Auferstehung" vorstellend, für das Portal der Schloßtirche bestimmt, jest in Terracotta, in Uebereinstimmung mit dem Beisall, welchen Se. Majestät der König allergnädigst der Berwendung dieses Materials für genannte Arbeiten geschenkt hat, ausgesührt werden können.

Mit Rudficht hierauf hat die Commission, die mit Sehnsucht ber Zeit entgegensieht, in welcher Beranstaltungen jur Anbringung dieser Aunstwerke selbst im Schlosse getroffen sein werden, nur den Bunsch ju außern, daß die dazu nöthigen Modelle dem Hofgeldarbeiter Dalhoff zu weiterer Ausführung und zum Brennen übergeben werden nichen, sowie daß man in Betrest der Kosten im Ganzen einige Nachricht erhalten möchte, damit nach und nach, je nachdem die Arbeiten gesordert werden, auch die nöthigen Summen, nach Liquidation mit den früher ansgezahlten, angewiesen werden konnen.

Es wird Ihnen indeß, herr Conferengrath, erinnerlich fein, daß anger den vorerwähnten Basreliefs gleichfalls einige Statuen im Schlesse felbft noch vermißt werden, über welche man sowohl im Schreiben vom 21. August 1832 und 2. Februar 1839, als in der von Ew. hochwohlgeboren am 22. Februar 1839 beigewohnten Commissionefigung fich geaußert, jedoch teine Bestimmung erhalten hat.

Dieje Statuen find:

Ł

- a) Bier Stud zu bem Gemach, in welchem ber Alexanderzug aufzeitellt ift;
- b) vier Stud zu ben Nifden in bem Bortale, welches bem Schlogplage zugekehrt ift, und
- c) zwei dergleichen für bas Portal im Innern des Schlos bofes.

Es wurde in der erwähnten Sigung beschlossen, daß die unter a) genaunten Statuen in Marmor sein mußten, wohingegen man der Ansicht war, daß die übrigen Sechs in dem weniger koftspieligen Terracotta oder in Bronce ansgeführt werden konnten, und glaubt man jest nach weiterer lleberlegung der Bronce den Borzug geben zu mussen, umsomehr, weil es bekannt ist, daß der Hosgoldarbeiter Dalhoff gleichfalls Metallguß übernimmt, und zweiselsohne für einen ziemlich billigen Preis, wenn gleich derselbe das weit übersteigen wird, was bergleichen Figuren in Terracotta ausgeführt, koften würden.

Außerdem war es stets und wird es forner noch der heißeste Buusch der Commission sein, die Ausssübrung dieser Kunstwerke aus Ihrem Atelier, herr Conferenzrath, hervorgeben zu sehen, und so hat man nun auch den ausdrücklichen Besehl Sr. Majestät dazu erhalten, daß dies geschehert soll, und zwar im Einklange mit den Mitteln, welche durch das Normal-Reglement der Commission zur Berfügung gestellt sind, und erbittet man sich in Bezug hierauf wiederholt eine vorläusige Nachricht, welche Figuren zur Darstellung gewählt werden, sowie wann und unter welchen Bedingungen dieselben nach und nach ausgeführt zu erwarten sein dürften.

Ju der Schloßbau. Commission den 5. Februar 1843.

M. B. Moltte,

3. G. v. Levegau,

C. F. Sanfen,

Rongelev.

Schram.

Die nächste Folge dieser Berhandlung war die, daß Thorvaltsen seinen Eleven G. Borup damit beaustragte, das colossale Basrelief Jupiter, Minerva, Nemesis, Oceanus und Ga für das Fronton des Christianburger Schlosses auszusühren, welches, nachdem es in gebranntem Thon gelungen hergestellt war, endlich im Jahre 1847, nachdem vierzig Jahre vorher Thorvaldsen in Rom die Stizze modellirt hatte, an Ort und Stelle ausgestellt wurde.

Thorvalbsen selbst wollte jest eifrigft die vier coloffalen Statuen für die Nischen in der Schloßfaçade in Angriff nehmen. Allein als er zu diesem Zwede die alten Stizzen wieder hervorsuchte, befriedigten ihn dieselben nicht mehr, und er mußte noch einige Zeit diese Arbeit verschieben, bis er mit sich selbst darüber einig wurde, in welcher Weise er die Compositionen abandern wurde.

Etwas ferner lagen ihm noch die zwei Statuen für die Rischen des Portals im Schloffhose, und was endlich die vier Marmorstatuen für das Gemach im Schlosse betras, in welchem sich der Alexanderzug befindet, so schien es, als wenn er noch nicht im Klaren darüber war, inwiesern er sich hier an den früher gemachten Borschlag halten würde.

Es ftand somit Thorvaldsen noch die Ausführung einer Reihe Arbeiten in Kopenhagen — mahrend der Zeit des Ausruhens — bevor, und zwar größerer Arbeiten, als mancher Andere sie für die Aufgabe eines ganzen Künstlerlebens betrachtet haben wurde. Allein eine solche Schöpferkraft kennt die Begrenzung nicht; und aus Thorvaldsens Aeußerungen mußte man entnehmen, daß er noch immer gleich bereit sei, zu übernehmen, was sich ihm darbieten möchte.

Er wurde kurz darauf in dieser Richtung versucht, indem mehrere hundert Studenten der Universität im April 1843 ihm eine Abresse überreichten, in welcher sie ihn daran erinnerten, die Statue des Ressormators der Kirche und Schule, Dr. Martin Luther's, auszusühren, eine Arbeit, die er, sowie auch die Statue Melanchthon's, wie bereits früher erwähnt, seiner Zeit für die Frauen-Kirche auszusühren versprochen hatte.

Die Adreffe der Studenten lautete:

"Es ift ein feltner, aber gindlicher Fall, wenn große Geifter fich bie Sande reichen, auf daß das Andenten berjenigen Manner, welche burch Thatfraft und Charafter einen erhabenen Blag in der Belbgeschichte einnehmen, von großen Runftlern und Dichtern verherrlicht werben.

Bir begen die hoffnung, einen folden Fall zu erleben, indem Sie, der größte Meifter der neueren Bildhauertunft fich dafür bestimmt haben, eine Bildfäule von Luther für die Frauentirche auszuführen.

Es ift natürlich, daß diefes Unternehmen im höchften Grade die ftudirende Jugend der Universität interessieren muß, denn Luther bezeichnet einen hauptpunkt in der Kirchengeschichte, und dadurch zugleich in der ganzen Culturentwicklung; jeder danische Student erstent ties, was Luther gewesen und was er gewirkt, und erblickt in

beffen Perfonlichfeit eines ber größten Borbilber fraftigen Strebens und freudiger Aufopferung im Dienfte ber Babrbeit.

Bir sehen beshalb mit Sehnsucht bem Bilbe Luthers, ausgeführt von einem Runftler entgegen, bessen schörferischem Genius die Kraft innewohnt, den Reformator in seiner vollen Kraft und Bahrbeit darzustellen, und harren mit gleicher Sehnsucht des Augenblickes, wo dieses Bild an seinem rechten Plage, in der Kirche, an der Seite der Universität, ausgestellt sein wird; und mit unster Freude über Ihre Rückebr in das Baterland verknüpft sich der Bunsch, daß Ihre Anwesenheit hier eine Beranlassung sein möchte, dieses Bert zu vollssühren.

Benn wir es wagen, Ihnen diesen Bunsch vorzubringen, bann geschieht es in dem Gefühle, daß der jugendliche Sinn, welcher sich in jedem der unsterblichen Berke Ihrer Mannheit und Ihres Alters offenbart, die Begeisterung für das Große und Schöne zu würdigen wissen wiesen wifen wird, welche unserm gemeinsamen Bunsch zu Grunde liegt.

Ropenhagen im April 1843.

#### (253 Unterschriften.)

Daß Thorvaldfen eine befriedigende Antwort gegeben hat, ift nicht zu bezweifeln. Die Stizzen zu Luthers und Melanchthons Statuen ftanden schon langft fertig und wir werden bald erfahren, daß er fich bis zu den letten Stunden feines Lebens mit der Ausführung diefer Kunstwerke in ewig junger Begeisterung des Kunftlers beschäftigte.

Als die mildere Jahreszeit fich naherte, zog Thorvaldfen wieder nach Anfö, woselbst er im Berlauf von zwei Monaten nach und nach eine Reihe kleinerer Arbeiten modellirte, deren wir hier Erwähnung thun werden.

Die erste dieser Arbeiten führte er am 1. Juli. im Modelle aus. In einer jener souderbaren Ahnungen nannte er dieselbe scherzend: Amors Schwanengesang, und es blieb auch das lette Mal in der Reihe seiner vielen Amorwerke, daß er ein solches Thema beshandelte.

Bie oft hatte er in froben Stunden, wenn er feine Basreliefs des Lieblingsgottes vorzeigte, fcherzend geaußert, es fei jest bobe



Beit, "daß er ben Amoraus bem Aermel fchuttele," und es scheint, als habe er selbst einen solchen Entschluß bezeichnen wollen, indem er in einem Basrelief Amor mit einer Lyra, deren Saiten der Gott berührt, davon fligen ließ. Um es deutlicher anzugeben, daß hier ein Schwanengesang gemeint sei, brachte er unter dem Liebesgotte einen Schwan an.

Die Arbeit eignete fich in Bezug auf die Darftellung vorzüglich für ein Medaillon; er faßte es demnach, als es auf der Schiesertasel sertig war, in einen Kreis ein; — allein dieser an sich unwesentliche Umstand, daß die Arbeit nun zu einem Medaillon geworden, genügte, um eine ganze Reihe Medaillonarbeiten hervorzurusen.

In der Regel, wenn er eine Arbeit begann, war deren tunftige Aufstellung oder Bestimmung ihm höchst gleichgiltig. Allein hinterbrein machte er nicht selten sofort die Bemertung, daß eine solche Arbeit doch nun auch ein Bendant haben muffe, und paßte nun dieses Bendant nicht zu der ersten Arbeit, so geschah es zuweilen, daß er ein Bendant zum Bendant machte.

In solcher Weise erging es ihm auch hier. Er modellirte namlich sogleich, nachdem Amor davongestogen war, ein zweites Redaillon, ungefähr in derselben Größe: Thalia und Melpomene vorstellend, ein Basrelief, in welchem die frohliche Thalia, die
tomische Maste an den Hirtenstab hangend, auf ihre tragische Schwester zuschwebt, um — wie er selbst erklärte — "ihr die Frage vorzulegen, weshalb sie immer so ernst sei;" allein dieses Basrelief
paste in Folge des Gegenstandes nicht als Bendant zu dem vorhergehenden; dahingegen seitete es ihn in den Cyclus hinein, der
sich nach und nach ausdehnte, und erst mit seinem Tode unterbrochen ward.

Bir finden nämlich in seinen Auszeichnungen, daß er noch vor Ende des Juli drei neue Modelle zu entsprechenden Medaillons, nämlich die Malerkunft, die Bildhauerkunft und die Boefie und harmonie in Bildern als Genien vollendet hat.

Den Genius der Bildhauerfunft hatte er auf einer fleinen Gaule

Figend, den rechten Fuß auf einem dorischen Capital, damit beschäftigt, :- ein Basrelief, die Geburt der Minerva anzulegen, dargestellt.

Diese Darstellung von dem Bilde seiner eigenen Aunst befriedigte ihn indeffen nicht, und es wird aus dem Folgenden hervorgehen, daß er sich hier in Beziehung zu seiner eigenen erhabenen Ansicht in einen Rampf mit der Idee eingelassen hatte, welcher gleichsam — der Todestampf in seinem Kunftlerleben ward.

Das hier erwähnte Basrelief war im Modelle ausgeführt, und wurde am 21. Juli 1843 geformt; die Bezeichnung der Wiederholung deffelben verschieben wir bis auf Weiteres.

Im Berlauf des Monats August zog Thorvaldsen wieder in Charlottenburg ein, woselbst jest größere Arbeiten unternommen werden follten.

Es war nämlich die Ausführung der Modelle zu den vier coloffalen Statuen für das Schloß, die ihn nun beschäftigte; diese Statuen sollten, eine nach der andern, aus dem Thone hervortreten, um darauf in Bronze verewigt zu werden.

Die erfte Statue, welche er unternahm, war die des herfules, welcher, jum Kampfe herausfordernd, die gescnitte Keule erhebt, während er mit der Linken das Löwenfell ergreift, das um feine Schultern hangt.

Es dauerte nur wenige Tage, so stieg schon die Gestalt aus den roben Thonmassen hervor; allein die Freunde des Künstlers blieben nicht ohne Sorge, wenn sie den alten Mann sich den falschen Bretern und dem Gerüste anvertrauen sahen, welches er selbst zusammengestellt hatte, um an den obern Theilen der Staue in einer ungewöhnlichen Höhe arbeiten zu können. Wenn man ihn aber warnte, antwortete er: "Wenn ich herunterfalle, so sterbe ich auf dem Wahl-plage!"

Um dieselbe Zeit ließ er einen seiner topenhagener Eleven die nächste Statue, die des Neskulaps, in dem anstoßenden Zimmer vorbereiten, denn es war seine Absicht, diese sofort in Angriff zu nehmen, sobald das Rodell des Berkules beseitigt fein murbe. 170 Ungufriedenheit Thorvaldfens mit dem Basrelief: Die Liebesalter.

Doch wie weit er auch selbst davon entsernt war, es eingestehen zu wollen, so vermochte er doch nicht zu verbergen, daß diese Arbeit, welcher er sich raftlos hingab, ihn anstrengte und ermudete.

Gegen Ende des Novembers war er so weit, daß die Statue, ohne jedoch ganz ausgeführt zu sein, abgeformt werden konnte, und nun lieferte er dem Gypfer sein Modell ab, indem er selbst nach Rysö reifte, um auszuruhen.

Doch bevor wir ihn dorthin begleiten, muffen wir noch einer Arbeit erwähnen, bei welcher er von der Anstrengung am Herkules sich dann nnd wann erholte.

Wie bereits erwähnt, hatten die Versuche Dalhoff's, den Thon zu brennen, in hohem Grade sein Interesse erwedt. Eines Tages, im September, brachte dieser unermubliche und in diesen Versuchen vielversprechende Techniker unserem Kunftler einen Thonabbruck von dem Basrelief, die Liebes alter, welchen er über eine Form genommen hatte, die sich im Atelier befand, und früher zu Gppsabgussen benutzt worden war.

Den Thonabbruck dieses Basreliefs überbrachte er deshalb Thorvaldsen, damit dieser laut Verabredung ihn vor dem Brande retouchiren moge.

Das Basrelief wurde auf eine Staffelei gestellt, damit Thorvaldfen mußige Augenblicke dazu benuten konnte, das Nothige zu berichtigen.

Allein als unser Künstler eines Tages an die Retouche ging, machte er die Entdeckung, daß das Basrelief an vielen Schwächen litt, die jest sein frisches Auge verletzen, was dem Umstande wohl zugesschrieben werden mußte, daß er seiner Zeit es an einem einzigen trüben Regentage modellirt und dann nicht selbstdas Exemplar in Marmor retouchirt, über welches die vorerwähnte Form genommen sei, sondern die Retouche einem seiner Eleven übertragen hatte. Diese Entdeckung schwerzte ihn tief, und hätte er die Existenz des schönen Basreliefs vernichten können, so hätte er, seinen Aeußerungen nach, es in jenem Augenblicke gethan.

Lange Beit fah man es nun auf der Staffelei fteben, und von Beit

ju Beit beschäftigte er fich auch mit demselben, doch wurde er durch seine Reise nach Ryso daran unterbrochen, — und so blieb es stehen.

Auf Ryso hielt fich Thorvaldsen dieses Mal nur einige Bochen auf; allein nichtsbestoweniger, da ihm nun einmal das Produciren ein Drang war, ift auch dieser kurze Besuch durch drei neue Arbeiten bezeichnet.

Beim Biedersehen der verlaffenen Medaillon-Basreliefs, welche er letithin dort modellirt hatte, und ohne andere daselbst ihm zu Theil werdenden thätigeren Inspirationen in Anschlag zu bringen, nahm er sich nun vor, diesen Cyclus zu erweitern.

Er hatte noch nicht unter den Emblemen der bilbenden Kunfte die Baukunst behandelt, und doch hatte er während seines Aufenthaltes in Ropenhagen der Akademie das Bersprechen gegeben, er wolle einmal einen Avers für eine Medaille modelliren, welche die ältere große goldene Medaille ablösen könnte.

Das erfte Medaillon Basrelief, welches er also entwarf, ftellte ben Genius ber Architektur vor, in dem zweiten lieferte er eine Gruppe, die drei bildenden Kunfte. Er stellte den Genius der Architektur in der Mitte schwebend, die Genien der Malerund Bildhauerkunft mit den Armen umschlingend, dar.

Allein alle diese Medailloncompositionen waren jedoch nicht soweit gedighen, daß bas Basrelies, in welchem Amor davon fliegt, sein Bendant gefunden hatte.

Ein solches sei auch zu Stande zu bringen, und er modellirte nun das Basrelief Somen, eine Facel in jeder Hand, dahinschwebend, und von liebenden Tauben begleitet; eine Composition, zu welcher, soweit wir in Erfahrung haben bringen tonnen, teine außere Beranlaffung gegeben war, die ihm aber wahrscheinlicherweise vorgeschwebt haben mag, als er im Jahre 1840 dieselbe Aufgabe behandelte, und damals einer reicheren Composition den Borzug gab.

Schon gegen Ende des Decembers war Thorvaldsen wieder nach Charlottenburg zurückgekehrt, und begann dort, wenn auch nicht gerade eifrig, an dem Modell des Aeskulap zu arbeiten, welches nun angelegt war und seiner harrte.

Allein es war gleichsam, als wenn ihm die innere Aufforderung zur Singabe an dieses Werk fehle, er glaubte nicht an Aeskulap, wie er an Berkules geglaubt hatte, welcher fertig von seiner Sand in dem nächsten Zimmer stand, während der Gott der Seilkunde tagtäglich versäumt wurde. Und eines frühen Morgens war das Modell zusammengestürzt!

Der Grund, weshalb er nicht, wie sonst, auch diese Arbeit mit Luft ergriffen hatte, kam jedoch bald an den Tag. Er fühlte sich nicht wohl, ein Bein, an welchem er eine alte Bunde hatte, schmerzte ihn dermaßen, daß er sich endlich genöthigt sah, sich ruhig auf seinem Sopha zu verhalten. Davon, daß er ärztliche Hilfe suchen musse, wollte er Nichts wissen, und alles Bitten und Zureden in dieser Beziehung blieb vergeblich.

Indeffen wurde doch unter dem Scheine eines zufälligen Befuches Giner von den ersten Aerzten Kopenhagens herbeigerufen, und gleichsam als im Scherze wurden die ärztlichen Rathfcläge eingeschmuggelt, und Wildens wurde von dem, was dabei beobachtet werden mußte, unterrichtet.

Einige Fontanellen hatten eine Reihe von Jahren hindurch der Gesundheit Thorvaldsens gute Dienste geleistet, allein er war daran gewöhnt, dieselben nach seinem Gutdünken zu behandeln. Als nun sein Zustand ein Gegenstand der allgemeinen Ausmerksamkeit wurde, sendete ihm die Königin ihren Leibarzt, und es schien, als ob er sich eine Zeitlang williger der ärztlichen Behandlung fügte. Doch die Fontanellen schlossen sich, und die Bestrebungen, sie wieder zu öffnen, wollten nicht gelingen.

In feiner Ungebuld über diefes "Sophaleben" erklarte er, erwolle fich bis Weihnachten ruhig verhalten, aber von da an, nicht mehr. — Um Neujahrstage wolle und muffe er arbeiten; benn "kame er nicht am Neujahrstage zur Arbeit, fo wurde es ihm bas ganze Jahr hindurch schief geben."

Diesen Bunsch zu erfüllen, versprach man ihm nun auch, und am Reujahrsmorgen hatte Wilcens im Rebenzimmer Alles vorbereitet, damit er, das Bein auf einem Schemel in Riffen ruhend, vor der Staffelei an der Schiefertafel figen könnte.

Rach Berabredung ftellte fich der Arzt am frühen Morgen ein, und gab den getroffenen Beranftaltungen seinen Beisall; allein, nachbem er die Bunde untersucht hatte, sand er es doch räthlicher, jeden Gedauten an Arbeit noch einige Tage auszugeben, und ruhig auf dem Sopha zu verbleiben; wenn dies geschähe, durfte der Batient vielleicht wieder vollkommen auf die Beine gebracht werden können.

Diese ärztliche Borschrift ging Thorvaldsen sehr nahe, und ben ganzen Tag hindurch war er finster und verstimmt, und erklärte in seinem Mismuthe, daß bieses Bein sein Tod werden würde.

Um die Mitte des Januars 1844 fühlte er fich wieder so wohl, daß er ein wenig im Bimmer umherging, und nun dauerte es nur einige Tage, so stand ein Entwurf auf der Staffelei zu einem Basrellef, welches er den Genius des Friedens nannte.

Er hatte in diesem Basrelief einen Löwen und einen Abler dargeftellt, welche friedsam neben einander aus einer Schuffel fragen; ein
beflügelter kniender Genius reicht ihnen diese Schuffel; hinter dem
Genius stellte er den treuen Hund, welcher in ruhig sigender Stellung
den-Buschauer abgiebt.

Diese Composition lentte schon, bevor sie ganz ausgeführt war, die Ausmerksamkeit in hohem Grade auf sich. Mit gutem Grunde meinte man, Thorvaldsen habe zu dieser Darstellung Beranlassung aus einer bevorstehenden Bermählung zwischen einer russischen Großfürstin und einem Brinzen des danischen Königshauses genommen, und der Künstler, welcher somit auf das politische Gebiet hineingerathen war, entging auch nicht den Bemerkungen der Oppositionspresse.

Als nun Bildens Thorvaldsen erzählte, daß die Zeitungen sein Basrelief besprochen, und dasselbe in der obengesagten Beise gedeutet hätten, antwortete er: "Ja, das mag ganz richtig sein! Ich habe es allerdings nicht gedacht! — Aber jest will ich noch die Freiheitsmuge darauf segen!" Und an demselben Tage veränderte er das Basrelies, indem er dem Genius die Freiheitsmuße ausselbeite, im hintergrunde einen Freiheitsbaum auf-

pflanzte, und diefen, zu noch naherer Bezeichnung gleichfalls mit einer Freiheitsmuge versah, ferner einen alten Eichenftumpf mit einer Trophae hinzufügte, — lauter hinzusetzungen, durch welche er schwerlich bie ursprungliche Composition verschönerte.

Um die Mitte des Februars, als dieses Basrelief abgeformt war, unternahm er noch ein Medaillon als Fortsetzung des früher erwähnten Cyclus, nämlich den Genius der Poesie, welcher, den Blick gen himmel gerichtet, die linke hand mit dem Plectrum emporpredt, während die Lyra in seinem linken Arme ruht. An der Seite ift eine Cista mit Schriftrollen hingestellt, und an derselben hängt ein Lorbertranz.

Sammtliche Genien aus dem Reiche der Schönheit hatten ihn fomit, einer nach dem andern besucht, gleichsam als wollten fie fich um ihn schaaren, bei seinem Geiftesfluge hinweg aus dem Reiche des Thones.

Einer von ihnen, — sein nachster, — der Genius ber Sculptur zögerte noch, ungeachtet er ihn herbei gerusen hatte.

Wie früher schon erwähnt, hatte er mahrend des Sommerausent haltes auf Nysö ein Basrelief modellirt, in welchem dieser sein Genius vor einem Basrelief, die Geburt der Rinerva verstellend, sitt, allein diese Arbeit befriedigte ihn nicht; er unternahm deshalb jest eine neue Behandlung, in welcher der Genius seinen Sit auf dem Adler, am Fuße der olympischen Jupiterstatue genommen hatte, damit beschäftigt, die niederen Regionen dieses mächtigen Kunstwertes nachzubilden.

Er vollendete diefe Composition gerade an seinem sogenannten "römisch en Geburtstage", am 8. März, allein das Basrelies befriedigte ihn noch nicht, und an diesem Tage, welcher ihm sonft ein Bestag unter Freunden war, blieb er allein und in sich verschlossen zu Bause.

Er war vom frühen Morgen an finster und verschloffen gewesen, und um diese Beit, um welche nach alter Gewohnheit die Freunde ihn zu beglückwünschen tamen, hatte er Wildens die Ordre gegeben, n. möchte ihn abwesend melden, und Niemand einlassen. In einer so trib-

ben Stimmung verbrachte er den ganzen Tag allein, bis er fich doch endlich Abends in die italienische Oper begab.

Mittwochs den 20. März äußerte sich Thorvaldsen gegen Bildens, daß er sich nicht wohlbefinde, und daß er ein hemmendes Brustdrüden empfinde. Bergebens bat Wildens um die Erlaubniß, einen Arztrusen zu dürsen. Thorvaldsen untersagte es ihm auf's strengste. Da jedoch gegen Abend sich sein Bustand nicht verbesserte, berieth sich Wildens mit Anderen, und es wurde nun beschlossen, den Arzt noch an demselben Abend zu benachrichtigen, damit er, als ob es zufällig geschähe, sich am folgenden Morgen einstellen könne.

Doch als der Arzt erschien, und einen Aderlaß verordnete, erklärte Thorvaldsen, er wolle davon durchaus nichts wiffen, er befände sich jest wohl, und ihm fehle gar nichts.

Er wollte arbeiten; die Staffelei wurde an's Fenfter gerudt, und mit einem Stud Areide zeichnete er nun einen Entwurf auf der Schiefertafel zu einem neuen Basrelief, und Diefes Basrelief war der Genius der Genius der Sculptur, den er zum dritten und letten Male begann.

Als sich Bildens naberte und einen Blid auf die Zeichnung warf, fagte Thorvalbfen scherzend zu ihm ", der Bildhauer muß höher hinauf!"

Er hatte nämlich jest in diesen losen Strichen seinem Genius, welcher im vorigen Basrelief am Fuße des Jupiters ftand, einen höshern Blag angewiesen; — er hatte ihn hier dreift auf die Schulter des olympischen Jupiters gesett.

Es wurde dies feine lette Composition. Und die schwarze Tafel mit den weißen Bugen wird jest im Museum aufbewahrt, als das Einzige, was noch übrig geblieben ift, von diesem himmelanftrebenden Gedanken.

Am folgenden Tage befand er fich, wie es schien, beffer. Abends begab er fich in's Theater, von dort aus besuchte er einen Familientreis, ben er erst gegen Mitternacht verließ.

## Sechstes Rapitel.

Die letten Tage Thorvalbsens. Todesahnungen. Die unvollendete Lutherbufte. Thorvaldsen segnet das Zeitliche. Trauerfest und Beisetzung in der Frauenkirche. Feierlichkeit der Atademie der schonen Kunfte. Die Gruft Thorvaldsens in seinem Museum.

Thorvalbsen befand sich am Sonnabend, den 23. Marz 1844 wieder so wohl, daß er schon am frühen Worgen vor der Cavalette ftand, auf welcher er die Bu fte Luther's angelegt hatte. Bei dieser Arbeit traf ihn der Berfasser am Bormittag, als er in seiner Eigenschaft als Secretair der Atademie der schonen Kunfte Thorvaldsen einen Brief von dem Kronprinzen, dem Bräses der Atademie zu überbringen hatte.

Unfer Künftler war indeffen ungemein still und wortkarg. Der Inhalt des Briefes führte seine Gedanken auf die freien Wohnungen für Künftler und Brosefforen in der Charlottenburg. — "Wer mag wohl meine Wohnung einnehmen, wenn ich sterbe?" — fragte er nach einer Pause. Erstaunt über diese Frage bestrebte ich mich, seinen Gedanken eine andere Nichtung zu geben, und äußerte mich, als ob die beste Aussicht vorhanden sei, daß er noch lange unter uns leben würde. Allein er unterbrach mich in einer ganz ungewöhnlich ernsten Stimmung. — "Sagen Sie das nicht!" antwortete er, "mit mir wird es

bald zu Ende gehen, — noch bevor Jemand daran denkt, — und ich will recht fehr munichen," fügte er hinzu, indem er feine Bande über der Bruft faltete, "daß es bald geschehen möchte, bevor ich mir selbst und Anderen zur Last falle!"

Er ftand mir gleichsam betend gegenüber, und die innere Regung, die aus seinem großen Auge sprach, ergriff mich in dem Grade, daß ich verstummte. Es trat nun eine lange Bause ein, die zu unterbrechen mir eine Unmöglichseit war. Unterdessen ging er wieder an seine Arbeit, während ich in einem schmerzlichen Gefühle nach einer einigermaßen passenden Beranlassung suchte, das bange Schweigen zu unterbrechen, welches mit jedem Augenblicke veinlicher wurde.

Die Arbeit, mit welcher er sich beschäftigte, war mein einziger Ausweg. Ich erzählte ihm beshalb nun, daß David Hopfer, ein Zeitgenoffe des großen Reformators, in einem radirten Blatte der Nachwelt ein geistreiches Prosil von Luther geschenkt habe, und fragte, ob es ihn vieleicht interessiren wurde, dieses Blatt bei der Arbeit zur Hand zu haben? Er antwortete, daß er die Radirung nicht kenne, daß er sie aber gern sehen möchte. Ich erbot mich denn, dasselbe sofort aus der königlichen Kupserstichsammlung herbeizuholen, wofür er sich bei mir freundlich bedankte, worauf ich ihn verließ. Nach Berlauf von etwa einer halben Stunde kehrte ich mit dem Blatte, und zwar in der Hossung zurück, daß ich durch dasselbe seinen Gedanken eine neue Richtung würde verleihen können, allein ich traf ihn nicht mehr zu Sause an, und es sollte mir nicht beschieden sein, ihn noch lebend wiederzusehen.

Sein Diener Wildens sagte mir, Thorvalbsen habe sich geäußert, er wolle auß Schloß gehen, um dem soeben zur Stadt angelangten Kronprinzen seine Auswartung zu machen. Als der Kronprinz nicht zugegen war, verzeichnete Thorvaldsen im Borgemach seinen Namen, — wahrscheinlich schrieb er ihn zum letten Male. Er begab sich von dem Schlosse in das Gebäude seines Ruseums; von dort aus stattete er wiederum einige Besuche ab, und blieb endlich zu Mittag bei dem Oberpräsidenten Kjäruls, dessen Familienkreis er erst spat in der Nacht verließ.

Ungeachtet es nach Mitternacht war, als er in seiner Behausung anlangte, so begab er sich doch nicht zu Bett, sondern saß noch auf seinem Sopha, als Wildens ihn verließ.

Die Uhr war noch nicht Fünf, als er am folgenden Morgen, Sonntags den 24. März, Bildens klingelte, und darüber klagte, daß er gar nicht habe schlafen können. Obgleich Bildens ihn zu beruhigen versuchte, so stand er doch auf, setzte sich auf's Sopha, und nahm ein Buch zur Hand. Allein bald übermannte ihn die Müdigkeit, er schlief ein, und wachte erst gegen acht Uhr wieder auf. Als er seine gewöhnliche Portion Milch getrunken und seinen Zwiedack genossen hatte, begab er sich, wie es schien, erfrischt an die Arbeit, an die Buste Luthers, und unternahm an derselben, angeregt durch die vorerwähnte Radirung Hopsers, einige Abanderungen.

Er feste diese Arbeit den ganzen Bormittag fort, und als die Frau Baronin Stampe ihn zum Mittagstisch einladen ließ, schlug er diese Einladung aus, indem er erklärte, den ganzen Tag zu Sause bleiben zu wollen. Nichtsdestoweniger ließ er sich doch, als die Baronin ihn später besuchte und ihn dazu ausmunterte, überreden, zuerst einige Bisten in ihrer Begleitung abzustatten, und alsdann, bevor er sich Abends in's Theater begab, mit Oehlenschläger, Andersen, Ernst Reyer und anderen Freunden zu Mittag zu speisen.

Er ftand noch vor der Bufte Luthers, von welcher nur die rechte Seite einigermaßen zusammengearbeitet war, als er diesen Ueberredungen nachgab. Er drückte einen Kleinen Thonklumpen, den er zwischen den Fingern hielt, auf die Bruftsäche der Büste sest, stieß den Modellirstab in den weichen Thon und — verließ die Arbeit.

Er saß schon im Wagen neben seiner Begleiterin, als Wildens ans ber Drbre, welche dem Kutscher gegeben wurde, entnahm, daß man eine Biste bei einer Frau Smith beabsichtige. Wildens, welcher in allen bergleichen Dingen das Gedächtniß Thorvalbsens war, trat an das Autschenser mit den Worten: "Dann werden Sie nicht vergessen, herr Conserenzrath, sich zu entschuldigen, daß Sie voriges Mal nicht dort gewesen sind! Thorvaldsen lachte laut über diese Mahnung,

allein er versprach dieselbe zu beherzigen, und — der Bagen rollte aus der Charlottenburg hinaus.

Bei der Mittagsmahlzeit war er im Areise der Freunde außergewöhnlich heiter, erzählte Unekoten, lachte über die Satire eines topenhagener Bigblattes, und sprach von einer bevorstehenden Reise nach Italien. Merkwürdig bleibt es, daß er, von dem Museum redend, scherzend die Neußerung that: "Ja, jest kann ich sterben, wann ich will, Bindesböll hat mein Grab fertig!"

Als er sich in's Theater begab, traf er unterwegs auf Bindesboll, welcher ihn dorthin begleitete. Bei seinem Eintreten in das Hosparket, begegnete ihm Conserenzrath Collin, den er mit gewohnter Freundlichkeit begrüßte. Der Borhang war noch nicht ausgezogen, als er seinen Plaz einnahm, allein plöglich beugte er sich vorn über, als wollte er Etwas von dem Fußboden ausheben. Der nächste Augenblid ergriff aber die ihn Umgebenden mit Schrecken, und sobald es geschehen konnte, wurde sein Körper leblos in die Borhalle binausgetragen.

Benige Minuten später rollte eine Autsche in die Charlottenburg hinein, und aus dem offenen Autschenfenster sprach eine Stimme: "Er ist todt!" Der schwere Körper wurde sorgfältig in's Zimmer getragen und auf's Sopha gelegt; eine Aber wurde geöffnet, allein es sloß kein Tropfen Blut.

Bei der einige Tage darauf vorgenommenen Obduction zeigte es sich, daß der Tod, der doch eine körperliche Ursache haben muffe, wahrscheinlich einem organischen Fehler des Gerzens, einer Berhärtung entsprungen sei, welche muthmaßlich, etwa dreißig Jahre hindurch, schon an seinem sonst starten Körper genagt hatte, und schon damals, wie wir bereits bei Besprechung des Jahres 1817 ansührten, von ärztlicher Seite, als seinen Tod herbeisührend, gemuthmaßt worden war.

Am Freitag, Mittags ben 29. März 1844, bewegte fich ein ftiller Bug von jungen Kunftlern über den Hofraum der Charlottenburg. Auf ihren fräftigen Armen ruhte der entseelte Körper des geliebten Meifters, welcher in solcher Beise in den Festsaal der Atademie, von wo aus die feierliche Bestattung geschehen sollte, hinausgetragen wurde.

Umgeben von den classischen Borbildern seiner Kunst und von mehreren seiner eigenen Berke ruhte Thorvaldsen dort, schon im Tode, wie im Leben. An seiner Bahre hielten Tag und Nacht junge Künstler die Trauerwache, und sein treuer Diener Wildens wich fast nicht von seinem lieben, todten Gerrn.

Der Sonnabend, der 30. März 1844 war für die Beisetung Thorvaldsens anberaumt. Durch die ganze Stadt gewahrte man eine Trauer, die Alle umfaßte, vom Fürsten an bis zu den einsachsten Arbeiter herab. Während der Morgenstunden waren sämmtliche Straßen und Pläße, durch welche der Leichenzug sich bewegen sollte, theils durch Beranstaltung der Behörden, theils durch private Fürsorge gereinigt und geschmückt. Bon der Einsahrt der Charlottenburg an, über den Königs-Neumarkt, durch die Oftstraße, über den Amachlaß, durch die Straße Bimmelskaft und die Neue-Straße bildeten sich Spaliere von den verschiedenen Gewerken, welche in Trauergewändern, mit Flor umwundenen Fahnen und mit Trauermusik erschienen, und den Weg sür den Leichenzug offen hielten.

Die jährliche Ausstellung war bereits früher in ben Salen der Charlottenburg angeordnet, woselbst die Farbenpracht der Runft durch die schwarzbehangenen Corridors durchbrach. Dort versammelten sich die Vielen, welche von den öffentlichen Autoritäten oder von Privatvereinen ausgesendet, den Trauerzug bilden sollten.

Alls die bestimmte Stunde herannahte, wurde dieses Gefolge an geordnet und zog nun, insoweit es der Raum erlaubte, in den schwarzbehangenen, in mattem Lampenschein dämmernden Antikensaal, woselbst Thorvaldsen, den Lorberkranz um die weißen Locken geschlungen, im Sarge, der reich behangen war mit größern und kleinern Kränzen, welche ihm die Liebe im Tode gewunden, schlummernd lag.

Sier stimmten die Runftler ihr Abschiedelied an:

"Mit schweren Thranen Bir Danemarts Stols jest gum Grabe tragen!" und nun schloß sich der Sarg, auf dessen Deckel man das Bildniß des verewigten Künstlers in der Statuette erblickte, welche die Stizze zu seiner bekannten Bortraitstatue war. Born auf dem Deckel des Sarges lag der Meisel des Künstlers, umwunden mit Palmen- und Lorberzweigen; am Haupte ruhte ein reicher Blumenkranz, ihm gewunden von der Königin des Landes, und neben demselben ein Eichenkranz von getriebenem Silber, ihm dargebracht im Tode von einem Bereine von Böglingen mehrerer Schulen.

Alsdann trat der Doctor und Professor der Theologie Clausen vor, und schilderte in einer Rede das Bedeutungsvolle der Handlung dieser Augenblicke. — Wiederum tönte das Abschiedslied der Künstler, und begleitet von diesen Tönen wurde der Sarg hinausgetragen und in den Thorweg der Charlottenburg gestellt, während der Trauerzug auf einem andern Wege sich demselben anschloß. Die Thüre zu dem verlassenen Atelier im hintergrunde des hofraums ging nun auf, und im Ramen Italiens brachte das italienische Opernpersonal ihm, dem adoptirten Sohne ihres eigenen Vaterlandes, ein liebevolles Lebewohl.

Run schritt ber Bug aus bem Schlofigebaude hinaus auf ben mit einer dichtgebrängten Menschenmasse erfüllten großen Blat, und indem Thorvaldsen somit zum letten Male diese Stätte verließ, tonte wiederum vom Balton herab das Lebewohl der Künstler über die von ungewöhnlichen Gefühlen tief ergriffene Menschenmenge hinaus.

Durch die stillen Reihen der Sandwerker ber Stadt bewegte fich ber feierliche Bug; ber Sarg wurde von vierzig Kunftlern getragen und ihm zur Rechten schritt Thorvaldsens lieber Diener Wilchens einber.

Allmälig wie der Zug unter dem Geläute der Kirchengloden und Choral-Mufit von den Kirchthürmen herab, weiterschritt, schloffen sich die aufgestellten Reihen der Gewerke denselben mit ihren Trauerssahnen und der Trauermufit an, und in die von Menschen angefüllten Straßen, woselbst die Fenster der Säuser gleichfalls mit theilsnehmenden Zuschauern besetzt waren, stel dann und wann ein schöner Blumenregen auf den Sarg herab.

Als fich dieser Bug zwei und ein halb Uhr ber Sauptfirche ber Stadt naherte, bilbeten achthundert Studenten nebft ihrem Gesangwerein einen Areis auf dem Blat vor der Kirche, über welchen sich der Bug unter das Bortal hineinbewegte.

Die Frauentirche, woselbft Thorvalbsens Berte driftlicher Kunft ben verehrten Reifter empfangen sollten, war im Innern mit schwarzen Oraperien behangen, und von den Aronleuchtern und Candelabern herab verbreitetesich ein seierlicher Dämmerschein. Ergreisend wirkte der Trauermarsch von Hartmann, welcher von der Orgel und mit Bosaunen die eintretende Schaar empfing und, ebenso grandios wie an's herz redend, Alles mit dem Ausbrucke der Erhabenheit und Resignation erfüllte.

Am Eingange der Kirche empfing der König Christian der Achte in Berson die Leichenschaar, und führte, begleitet von seinem Sohn, dem Kronprinzen und hohen Brases der Atademie der schönen Künste den Zug durch das Schiff der Kirche hinauf, woselbst der Sarg vor den Chor hingestellt wurde. Als die Orgeltone verklungen waren, tönte eine Trauercantate von Dehlenschläger, gesungen von den Sangern und Sängerinnen der königlichen Capelle zu einer Rusik von Gläser, worauf der Domprobst Tryde eine Rede hielt. Ein Lied von H. E. Andersen, in Musik gesetzt von Hartmann wurde vom Gesangverein der Studenten ausgeführt und beschloß die Feier.

Die Aufforderung, welche diefes Schluflied enthielt:

"Ihr Armen, Riedern, kommt zum Sarge her! Und sprecht, denn Ihr seid seine Stand'sgenoffen, — In Eurem Kreise ward geboren er, — Glanz über Dänmarks Reich hat er gegossen!

zeigte sich nun, als ein Gebanke, dem eigenen innersten Gefühl und Bewußtsein des Bolkes entspringend, denn der Sarg Thorvaldsens stand an diesem Tage nicht verlassen in der sonst so einsamen Kirche. Es war nach der Feier. als ob alle Classen der Gesellschaft nach dieser Stätte wallsahrteten, und erst als die Racht einbrach, machte der Gobtesbienft des folgenden Tages es nothwendig, daß der Sarg in die Sacriftet gestellt wurde.

Als Thorvalbsen bei seiner Rudtehr in's Baterland im Jahre 1842 sein Museum besichtigte, war es seiner Ausmerksamkeit nicht entgangen, daß der Baumeister, laut seines eigenen früheren Bunsches, ihm seine lette Ruhestätte in der Mitte des kleinen hofraumes bereitet hatte, welcher von den Museumwänden umschlossen ift. Er stand auch einst am Rande dieser seiner Gruft, und senkte seinen sinnenden Blick tief in dieselbe hinab, jedoch ohne seine Gesühle in Worte zu kleiben.

Schöner follte kein Kunftler, kein Furft ruben, als er, beffen Berke zugleich fein Monument bilden. Daß er nicht die Bollendung biefes Tempels der Kunft erlebte, war eine Trauer in der Trauer, allein ein solcher Bunsch ware vielleicht doch zuviel für einen Sterblichen gewesen, sei er auch demuthig und bescheiden wie Thorvaldsen.

Dem Tage nach der Todesfeier, den 31. März, dem Stiftungstage der Mademie der schönen Runfte, hatte man ichon seit langer Zeit als dem akademischen Jubilaum Thorvaldfens entgegengesehen.

Es wurde das Loos des Berfaffers in seiner Eigenschaft als Secretair der Atademie bei dieser Gelegenheit, als Organ dieser Stiftung das Wort zu ergreifen, und derselbe sprach die gemeinsamen Gefühle in folgender Beise aus:

"Es war ein Fest der Freude, welches wir hier in diesen Salen zu bereiten gedachten; allein unsere Kränze welkten, als sich eine tiefe Trauer über Danemark verbreitete!

Sier, wo wir Jahr für Jahr uns zu atademischen Festen schaarten, steht jest die Muse der Kunft trauerumflort!

Wir hatten geglaubt, in diesen Tagen ein Fest seltener Bedeutung für den liebenswürdigften Kunftler, ein Jubelfest zu seiern, desgleichen wir nimmer mehr wurden erlebt haben.

Denn vor fünfzig Jahren wurde hier aus der Schaar junger Runftler ein armer Jüngling niederer herkunft hervorgerufen, — und ein halbes Jahrhundert später stand er in diesem Kreise, als Giner der berühmteften Manner seines Zeitalters!

Belches Feft also winkte uns, um Thorvalbfen Kranze gi winden!

Allein unfre Rranze welften, und eine tiefe Trauer breitete fich über Danemart aus, als der Engel des Lebens fein Buch fchloß und sprach: Seine Thaten find zu Ende!

Da fentte ber Genius bes Tobes fein Saupt und ließ feine Fadel erlöschen, — ba fang Amor Klagegefange am Fuße ber Grazien, die Racht hullte fich enger in ihren Schleier — und ber Tag verlor feine fconften Blumen!

Und jest find wir hier versammelt, — wir, die ohne ihn das jährliche Fest feiern sollen — zu einem Feste versammelt, welches in tiefer und stiller Trauer vollbracht werden soll.

Bon ihm werden wir reden! Seine Größe soll unsere Berzen erfüllen! Allein — ist mehr zu seinem Ruhme und seiner Ehre zu sagen, als was Tausende von Herzen empsinden, Tausende in Lobpreisungen bei der Beschauung seiner Werke ausgesprochen haben? — Hat nicht der Tag, an welchem wir kürzlich seine irdischen Ueberreste zur Ruhe brachten, ein genügendes Zeugniß abgegeben, daß es unserer Rede nicht bedarf, um seine Größe und seine Berdienste kundzugeben? Dichter und Redner — aber mehr als irgend ein andrer — das Bolt selbst hat ihm eine Lobrede gehalten, deren Külle das, was wir auch hinzusügen können, die Unsere überslüssig macht!

Und doch foll diese Stiftung, welche ihn einst als eine Mutter an ihrer Bruft trug, in ihrer Trauer nicht verstummen!

Es wolle deshalb die hohe und ehrenwerthe Berfammlung erlauben, daß ich als das Organ der Atademie das Gerz zum herzen reden laffe, — nicht um zu belehren, nicht um das Lob Thorvalbfens zu vervollftändigen, — sondern um unsern Schmerz auszusprechen.

Sier, wo vor wenigen Tagen der schöne filbergelodte Greis in seinem tiefften Schlummer gebrochenen Auges dahingestreckt ruhte, — hier an diesem Orte trat vor funfzig Jahren ein goldgelodter Jungling, himmelblauen nordischen Blides hervor! Bescheiden und furcht sam trat er vor, denn im Mistrauen auf seine Krafte hatte er die Ar-

beit ausgeführt, welche die Anderen priesen, und für welche er die Bramie zu empfangen haben wurde. Mismuth geleitete ihn, als ihn sein Genius einige Jahre spater von diesen heimatlichen Kuften hinwegsührte, und mit Rummer betrat er — mit Thranen beneget er den classischen Boden, wo der Baum seiner Kunft, einmal eingewurzelt, die schönsten Früchte über ganz Europa tragen sollte!

Bir wiffen es, und seine eigenen launigen Erzählungen bestätigeten uns, wie er noch lange mit sich selbst und seiner Runst zu kampfen hatte, und daß man hier in der heimat fast die Erwartung aufgegeben, die man auf ihn geseth hatte. — Da wurde es in wunderbarer Beise offenbar, daß die hand Gottes über ihm ruhte, und im Gefühle einer Kraft von oben, entfaltete er seinemächtigen Flügel, und begann einen Flug über die Erde, welcher alles Bolt in Staunen brachte!

Und als dieser Flug begann, — wo und wenn culminirte er alsbann in seiner Kunstlerhöhe? — Bar es damals, als er mit jugendlicher Barme Griechenlands Dichterwerke durch seine bewunsberten Basreliess deutete? — Oder als er mit mannlicher Kraft und energischem Billen alle Hindernisse bestegte, und mit Alexander triumphirte? — Oder als er gleichsam sich verklärte in seiner Kunst durch Christus und die Apostel? — Oder als er, schon ein Greis, mit seinem jugendlichen Herfules verjüngt den Olymp beschritt? —

In Bahrheit, einen mertwürdigeren Gang über die Erbe ging noch kein Kunftler! Ein halbes Jahrhundert genügte, um hunderte von Berken hervorzubringen, von welchen jedes einzelne wiederum genügt haben wurde, einen Kunftler berühmt zu machen.

Und wie ruhig und ungeftört war doch dabei sein Birten! Bahrend in demselben Jahrhundert große Umwälzungen die Belt umgestalteten,
— während die Erde mit Strömen Blutes getränkt wurde, — bewegte er sich wie ein himmelskörper in seinem mächtigen Gange über den Unfrieden der Belt dahin, und nie ward er aus seiner Bahn gezogen. Auf demselben Blatte in den Jahrbüchern der Geschichte, welches den späteren Geschlechtern eine der einflugreichsten Epochen der Beltbegebenbeiten schilbert, wird das stille Künstlerleben Thorvald-

fens als die wunderbare Wiedergeburt der Kunft des Alterthums interlinitet zu lefen fein.

Als fast ein halbes Jahrhundert in Rom und unter sich fortwährend steigerndem Ruhme und Chre zurudgelegt war, da sehnte sich der Greis allmälig nach seiner Heimat im Norden, denn eine andere Beimat besaß er nicht; die lange Reihe von Jahren hatte er auf einer Reise verlebt.

Arm war er mit Reisegelb von dieser Schule ausgegangen; jest wollte er die ihm anvertraute Summe mit Zinsen zurückringen. D, welche Zinsen einer geringen Summe! Nie ift in Danemark ein Capital dermaßen fruchtbringend gewesen, und durch den Reichthum, den Thorvaldsen brachte, bleibt Danemark für ewige Zeiten sein Schuldner!

Die einfache Berkftatte in Rom war bis dahin zu ben Zierben Itailens gerechnet worden; bald follte nun fein Mufeum in Kopenhagen zu bem ftolzesten Schmucke bes Nordens zählen!

O, zwar blieb es eine Trauer in der Trauer, daß der himmel thm nicht die Freude vergönnte, seine Gabe, die er Danemark dargebracht, in deren voller Schönheit und Ganzheit zu erblicken; denn in dem Gedanken an die Bollendung seines Museums verlebte er doch seine besten Stunden. Allein, wie Moses einst vom Berge aus in das gelobte Land hineinschaute, so stand Thorvaldsen am Tage vor seinem Tode entzückt im Beschauen seines Museums!

Dort soll jest das Bild seines unsterblichen Geistes ausbewahrt werden; dort wird er deshalb niemals sterben. Unter den Künstlern und für die Kunst wird er dort als ein ewiger Meister leben, und mit südländischer Bärme wird er das nordische Eis schmelzen! — Und damit nicht seine eigene schöne Kunst allein hier leben und Lebens-wärme sinden sollte, sondern auch daß jedes eble und würdige Streben der Kunst hier seine Ermunterung sinden könne, hat er durch seinen lesten Billen liebevoll Sorge getragen, daß Dänemarks Kunstschle alljährlich ihre schönsten Blumen über sein Grab ausstreuen kann!

Allein nicht nur burch folche Gaben bereicherte er fein Baterland. — Einen bemertenemertheren Reichthum binterließ er uns icon



burch feinen berrlichen Ramen, - einen Ramen, ben die Runfticule mit Danemart hat theilen muffen, - Danemart mit Europa, -Europa mit dem Zeitalter! Durch ben Glang Diefes Ramens ift bie Runfticule Danemarts unter ben Bintel europäischer Berühmtheit gestellt worden; denn fo groß war feine Berühmtheit, daß das Gebrobne bes Donnerschlages, welches bier Die ftolgefte Giche unferer Balder niederschmetterte, noch lange, wenn Alles um uns berum ftill geworben, am entfernteften Borizonte nachhallen wird. Und mabrend wir Tag für Tag uns vertrauter mit unferm Berluft und unferm Somerze machen, gieht diese Botschaft ber Trauer mit jeder Stunde wetter in einem immer weiteren Rreis um uns; - und überall, wo biefelbe eine Spur von boberer Bilbung antrifft, wird es in vielen perschiedenen Sprachen aus beweatem Bergen gesagt werben: Der große Thorvaldfen ift todt! Gleichwie ein Stein, in das Gewäffer geworfen, die Strömungen nach allen Seiten binaus in ftets machfenben Rreisen immer weiter treibt, wird biefer Schlag, welcher Dane marts berg traf, bis an die entfernteften Gestade Europa's vernom. men werden, und nur zeitweilig inne balten, um wiederum weiter zu eilen, jenfeit bes Atlantischen Oceans.

In solcher Beise wurde Danemark, welches sonft ftill und besscheiden außerhalb der sonstigen Sphäre der Beltbegebenheiten liegt, — wurde diese Stadt, — dieses Saus — durch ihn ein Centrum der ganzen cultivirten Belt! Unsern einzigen Troft in der Trauer können wir nur in seinem jähen Tode suchen; denn in seinem Singange blieb er sich selbst und seinem grandiosen Kunstlerleben gleich, und in seinem plöglichen Dahinscheiden aus unserm bewundernden Kreise ertennen wir den schönsten Abschluß seines großen thatkräftigen Lebens.

Dem himmel sei gedankt für sein Leben, sei gedankt für seinen Tod; denn Gott erhörte ihn und gestattete ihm eine hinfahrt, wie er sich dieselbe gewünscht hatte.

Der Rönig hat gewollt, "baß fich das Andenten des großen Runftlers in einer besondern Art und Beise an deffen Runftlerthatig-

keit im Ganzen knupfen folle, und" — heißt es in einem allergnabigften Reseript vom heutigen Tage — "wo waren die Gebenksteine derselben wohl beffer zusammen zu sinden, als in dem Museum, welches
unser Baterland seiner Liebe zur Kunft und zu der Kunft in Danemark
zu verdanken hat!"

Se. Majeftät haben deshalb allergnädigst befohlen, sein Museum mit der Siegesgöttin auf einer Biga schmuden zu wollen, welche Thorvaldsen selbst auf dessen Zinnen zu erbliden gewünscht hat, und Allerhöchstdieselben haben daher geruht, der Atademie die Aussicht mit der Ausstührung dieses Kunstwertes in Bronce zu übertragen, in Uebereinstimmung mit den Zeichnungen und Borschlägen, welche die Atademie zur Approbation zu unterbreiten haben wird.

Se. Majeftät hatten ichon allergnädigft zu befehlen geruht, daß bas Jubelfest, — welches so nahe bevorstehend, doch nicht unter uns vollbracht werden sollte, — durch die Ausprägung einer neuen großen goldenen Medaille zu bezeichnen sei, die das Datum des halbhundertjährigen Festes tragen und auf ihrem Revers eine der letteren Arbeiten Thorvaldsens tragen soll, nämlich die Architektur, die Malerkunst und die Plastitim schönen Bereine.

Dieser allergnädigfte Besehl Sr. Majestät ist wiederholt worden, obgleich nun diese Medaille zu unseren Rachkommen ein Andenken anderer Art tragen wird, und es haben ferner Se. Majestät geruht, den Secretair der Akademie mit der Aeußerung zu beaustragen, daß Allerhöchstdieselben eine Medaille zum Gedächtniß an den Tod Thorvaldsens auszubrägen besohlen baben."

Bahrend sich das Museum noch unter der Arbeit befand, blieb der Sarg Thorvaldsens mit seinen irdischen Ueberresten in einer Grabcapelle in der Frauenkirche stehen, und hatte sonst Riemand Kranze nach diesem einsamen Orte hingetragen, Wildens unterließ es nicht, weder am 8. März, noch am 19. November.

Im Jahre 1848 ben 6. September, während Unfrieden und erschütternde Umwälzungen die Gedanken der Menge erfaßt hatten, und

das ftille Gerz seinen Frieden in der einsamen Kammer suchte, ging die Worgensonne herrlich über die danischen Ebenen auf. Leichte rofige Worgenwolken segelten dahin über den stillen Hofraum des Wuseums und warfen ihren Schein auf die Balmen, Rosen und Lilien herab, welche die himmelblauen Wände der Gruft des großen Kunstlers schmuden.

In früher Stille rollte ein Wagen vor den Eingang des Museums hin. Derselbe brachte den Staub des lieben Alten, welcher jest vereint sein sollte mit allen den wunderbar schönen Werken seines Geistes. Ein kleiner Kreis schloß sich sorgend und vertraulich um die Ruhestätte des Geliebten. Ein Marmorstein mit einer Inschrift, der kleine Eichenkranz von Silber und einige heimliche Thränen solgten dem Sarge in die Gruft hinab, und die schweren Steine schlossen einer nach dem andern die traute Auhestätte.

# Alphabetisches Register

von

### Sämmtlichen Arbeiten Thorvalbfens.

#### A.

Abendmahl, das heilige, Basrelief, I. 318. II. 23, 28, 94, 174, 179, 272. Abildgaard, Grabmonument, (Bestellung), II. 31. Achilles, Statue (Bestellung), II. 31. Achilles an Hektors Leiche (Zeichnung), I. 109. Achilles und Agamemnon (Zeichnung), I. 109, 114, 115, 127. Achilles und Brifeis, Baer. I. 128, 135, 251, 276, 314, 315. II. 207. Achilles und Brifeis, Basr. (zweite Behandlung), II. 315. Achilles und Chiron, (Zeichnung), I. 109. Achilles und Chiron, Basr. II. 316. Achilles und Penthefilea (Stizze), I. 71, 140, 199. Achilles und Benthefilea, Bast. (zweite Behandlung), II. 316. Achilles und Patroklus, Basr.-Medaillon, II. 316. Achilles und Thetis, Basr. II. 315. Achilles' Waffen, Streit um dieselben zwischen Ajax und Ulpffes, Bast. II. 247. Adam und Eva, Basr. II. 338. Adonie, Statue, I. 164, 165, 175, 179, 184, 199, 242, 245, 326, 348. II. 49, 94, 232, 233, 244, 245, 246, 247, 257.

Aegineten, (Restauration berselben), I. 268, 280, 283, 284.

Aestulap, Statue, (nicht ausgeführt), III. 169, 170.

Mestulap und Sygiaa, f. Sygiaa.

Agamemnon, s. Achilles und Agamemnon.

A genio lumen, I. 165, 166.

Agrippa, Bufte (Copie), I. 67, 68, 259, 290.

Alegander, Raifer von Aufland, Bufte, II. 39, 41, 42.

Alexander-Monument (projectirt), II. 32, 156.

Meganderzug, der, (Fries), Basr. I. 219, 224, 225, 226, 227, siebzehn versch. Gruppen, 233, 242, 243, 244, 259, 270, 279, 280, 281, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 326, 329, 333, 334, 335, 347. II. 19, 22, 30, 61, 88, 93, 98, 99, 145, 146, 158, 171, 173, 179, 187, 244, 248, 259, 263, 297. III. 45, 161, 166.

Alexander ftedt Bersepolis in Brand, Basr. II. 259.

Daffelbe (zweite Behandlung), II. 316.

Alter der Liebe, Baer. II. 164, 225.

Amalia, Prinzessin, spater Königin von Danemart, Bortraitstatue und Bufte, f. Karoline Amalia.

Amor, Statue, I. 161, 184, 283. II. 49, 145, 270.

Amor, f. Basreliefs, fechzehn ovale zc.

Amor, f. Erato und Amor.

Amor auf dem Löwen, Baer. I. 185. II. 285.

Amor, Bachus und Bathyllus, Basr. I. 197.

Amor auf einem Triumphwagen, (Stizze), II. 183.

Amor auf einem Delphine, Basr. II. 187.

Amor auf einem Schwane, zwei Baer. III. 80, 81.

Amor, ein ruhender, I. 13.

Amor fliegt an der Meerestufte bin, Baer. II. 253.

Amor fliegt davon, Basr. III. 168.

Amor im Boote figend, Baer. II. 251,

Amor im Boote ftehend, Baer. II. 251.

Amor mit Cerberus, Basr. II. 188.

Amor, einen bezwungenen Lowen führend, Basr. II. 187.

Amor mit der Rose vor Jupiter und Juno, Baer. II. 253.

Amor auf einem Adler, Bast. II. 187.

Amor sammelt Conchylien, Bast. II. 253.

Amor ftrickt ein Reg, Basr. II. 252.

Amor, eine Rose barbietend, figend, Baer. II. 328.

Amor, eine Rose darbietend, ftebend, Basr. U. 328.

Amor und der treue Hund, Basr. IL 252.

Amor und Ganymed spielen Terre, Basr. II. 254. Amor und Hygiaa, s. Hygiaa. Amor und Symen, Bast. III. 74, 75. Amor und hymen fpinnen, Basr. II. 253. Amor und Psyche, Gruppe, I. 143, 145, 161, 177, 183, 184, 204. III. 75. Amor und Pfyche, Baer. I. 197, 200. Amors und Pfpche's Abschied, (Amor und Pfpche schwebend), Bast. III. 75, 116. Amor verläßt Bfyche, Baer. III. 113. Amor und Pfyche, fechzehn Basreliefs zu der Mythe von, II. 328. Amor, von den Grazien gefeffelt, Baer. II. 254. Amor, von einer Biene verwundet, Baer. I. 185. III. 91. Amor gundet den Felsen an, Basr. II. 253. Amorinenneft, Birtin mit einem, Basr. II. 255. Amore Schwanengesang, III. 167 u. 168. Andreas, Apostel, Statue, II. 95. Dieselbe, (zweite Behandlung), III. 78. Andreas und Thadaus, Apostelstatuen, III. 99, 131, 132, 133. Andromeda, s. Berfeus und Andromeda. Antinous, Bufte, (Copie), I. 100. Antife Werke in Restauration, I. 241, 245; (vergl. Aegineten). Aphrodite, die Geburt der, Bast, I. 185. Apollinari, St., Bufte, II. 87. Apollo, Bufte, (Copie), I. 100, 110. Apollo-Statue, I. 127. Apostel-Statuen, zwölf, II. 27, 28, 29, 45, 53, 77, 165, 168, 171, 172, 195, 197, 262, 265, 266, 297. III. 29, 46, 59, 85, 163. Apostel, vier, Statuen, (Bestellung), f. Bropbeten. Appiani, Bufte, II. 6. Appiani-Monument, Baer. II. 5, 71, 108, 111, 160, 174. Ariadne, Bufte, (Copie), I. 100. Ariadne, Statue, (Bestellung), I. 87, 100.

B.

Aurelius, Marc., Statue, (in Restauration), f. Marcus Aurelius.

Ariadne und Bacchus, s. Bacchus. Augustenburg, Brinz von, II. 36.

Bacchus, Bast. s. Mercur, Bacchus und Ino. Bacchus, Büste, (Copie), I. 53, 63, 108. Bacchus, Statue, I. 108, 112, 114, 115, 127, 130, 142, 176, 204.

Bacchus, Basr. f. Amor, Bacchus und Bathyllus. Bacchus und Ariadne, Gruppe, I. 53, 55, 59, 122. Bacchus, Amor eine Trinfschale reichend, I. 260, 270. Bacchantin mit Satyr, f. Satyr mit einer Bacchantin. Bacchantin mit einem Bogel, Il. 328. Bacchantin mit einem fleinen Faun, II. 273. Baden, Brof. Jacob, Bufte, I. 149, 163. Badefcene am Meercoufer, III. 79. Baillie, Bufte, 1. 270. Barlow, Sir George, Büfte, II. 189. Bartholomaus, Apostel, Statue, II. 95. Baryatinffa, Grafin von, Portraitstatue, I. 332. Basrelief zu einem Grabmonumente für eine englische Dame, II. 188. Basr. Eine Mutter mit dem Kinde (nach einer Zeichnung der Fürstin von Dietrichftein), I. 194. Basr., vier runde, für die Christiansburg, I. 161, 167, 191, 192, 278, 335. II. 93, 143, 144. Baer., vierzehn, zu der Mythe von Diana, II. 328. Basr., fechzehn, zu der Mythe Amor und Pfyche, II. 328. Basr., zwanzig kleine, Genien mit Attributen vorstellend, II. 328. Baer., Restauration eines antifen, I. 193. Bathyllus, f. Amor, Bachus und Bathyllus. Bentind, Sir William, Bufte, I. 271. Benvenuto, Bufte, I. 241. Berlinghieri, Dr. Bacca, Basr. für das Monument auf denselben, II. 174, 175, 190, 220. Bernstorff, Bufte, I. 26, 49, 63, 65, 81, 85, 96. Beschirmung der Wissenschaft und Kunft, Basr. III. 52. Bethmann, Basr. für das Monument auf Philipp, 1. 237, 238, 245. 348. II. 9, 231. Bianchi, Cavaliere, Gouverneur von Siena, Monument, II. 126. Bonar, Colonel, Basr. für ein Grabmal, I. 281, 292, 294. Bonar, Colonel, Bufte, II. 16, 189. Bortowfi, Basr. für ein Grabmonument, I. 271. Bourke, Kammerherr von, Büste, (Bestellung), I. 42, 73. Bohmer, Augusta, Baer, für beren Grabmonument, I. 210, 248. Böhmer, Augusta, Büste, I. 248. Bunfen, Ritter von, Bufte, 1. 349. Butera, Bring und Pringeffin von, zwei Buften, I. 274. Byron, Lord, Bufte, I. 290, 291, 293. II. 162, 208, 256.

Byron-Monument, II. 209, 234, 241, 242, 244.

Bracciano, Bergog von, Bufte, II. 167.

Brifeis, f. Achilles und Brifeis.

Brun, 3da, Bufte, I. 193, 259.

Buften, nach Antiken copirt, I. 52, 58, 59, 73.

Buften (unbefannt welcher Perfonen), I. 59.

Bufte, Thorvaldfens eigene coloffale, I. 195. II. 248. III. 117.

# C.

Cammuccini, Bufte, I. 193.

Canbelaber für die Frauenkirche in Ropenhagen (projectirt), U. 165, 172, 173, 195, 196.

Caritas, Basr. I. 111, 200. II. 81, 83, 145. III. 43.

Carpatiden, zwei, I. 234, 245, 247, 303, 304, 308, 311. II. 16, 19, 30, 170, 173, 179.

Cerberus, f. Amor mit Cerberus.

Chiron, f. Achilles und Chiron.

Christian der Bierte, König von Banemart, Monument auf benfelben, III. 48, 71, 72, 101, 150.

Chrifti Auferstehung (projectirt), Baer. III. 45, 162. 164.

Chrifti Befchneidung, Beichnung, III. 130.

Christi Einzug in Jerufalem, f. Jefus.

Chrifti Gefprach mit dem famaritischen Beibe, Beichnung, III. 130.

Chrifti Grablegung, Zeichnung, III. 130.

Chrifti Leidensgeschichte, Bast. III. 53, 56.

Christi Tause, Basr. I. 115, 138. II. 23, 28, 94, 174, 179, 272. III. 129.

Chrifti Berfuchung in ber Bufte, Beichnung, III. 130.

Christi Wanderung nach Golgatha, III. 56.

Christus, Statue, II. 19, 27, 28, 29, 53, 72, 73, 79, 80, 95, 144, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 179, 187, 194, 195, 196, 197, 198, 216, 262, 266, 268, 272. III 29, 31, 49, 85, 163.

Chriftus und die Junger in Emaus, Baer. I. 319.

Daffelbe (zweite Behandlung), III. 76.

Christus verleiht Betrus die Schluffel, Basr. I. 335.

Chriftus, die Schächer aus dem Tempel treibend, Zeichnung, III. 130.

Christus verrathen und von der Bache ergriffen, Zeichnung, III. 130.

Cicero, Bufte von (Copie), I. 67, 68, 259.

Conradin, Statue, II. 309.

Dieselbe, Baer. dazu, II. 309, 310.

Confalvi, Cardinal, Bufte, II. 106.

Confalvi, Basr. für dessen Monument, II. 107, 134, 135, 140. Cooper, Grabmonument (Bestellung), II. 86. Crucisiz, Entwurf zu einem, Basr. II. 29. Crucisiz für die Kapuziner, II. 133.

### D.

Dahl, Professor, Buste, II. 53.

Dannestjold-Samso, Comtesse, Buste, II. 36. III. 31, 82.

Dannestjold-Samso, Graf Christian, Buste, II. 36.

Dieselbe (zweite Behandlung), III. 82.

Dante, Monument auf (Bestellung), I. 141.

Dänemark betet für seinen König, Medaillon-Basr. III. 73, 74.

Dejaneira, s. Nessus und Dejaneira.

Demuth, die, Statue, I. 248.

Diana bei Jupiter, Basr. III. 76.

Diana-Mythe, s. Basr., vierzehn 2c.

Diomedes, Statue, I. 109, 114, 115.

Donner, Konrad Heinrich, Büste, III. 82.

Dörnberg, Baron, Büste, II. 131.

### Œ.

Ectersberg, Bufte, I. 273. Egeria, f. Numa und Egeria. Ehrenpforte, drei Statuen für eine folche, I. 14. Eichel, Bartholin, Bufte, I. 138, 139. Eichthal, Baron von, Bufte, II. 256. Eigenes Portrait (Zeichnung), I. 165. 263. Eleazar, f. Rebecca und Eleazar. Elifa Thorvaldsen, Bufte, II. 59. Elis, G. Agar, Bufte, I. 315. Engel des Friedens, Basr. I. 256. Engel, knieender, Skizze, III. 53. Engel, drei, mit einer Guirlande, Basr. II. 27, 276. Engel, drei muficirende, Basr. II. 276. Engel mit der Bosaune, Baer. III. 136. Engel, ein andrer, mit der Posaune, Basr. III. 136. Engel, drei figende, Baer. II. 276. Engel, zwei figende, für bas Bius-Monument, Basr. II. 105, 146, **239, 240.** Engel mit dem Schwerte, Basr. III. 136.

Erato und Amor, Bast. II. 235.
Esterhazv, Fürst, Büste, I. 283. II. 16.
Eugen-Monument, Bast. auf das, II. 121, 176, 215, 219.
Euterpe, Statue, I. 25.
Eva, s. Adam und Eva.
Evangelisten, vier (Bestellung), II, 52, 168, 180, 274.
Exmouth, Fürst, Büste, I. 271.

# F.

Kalfen, Fran von, Grabmal (Basrelief: die Nacht), I. 292. Fanciullo, fleine Statue, I. 251. II. 145. Faun, f. Bacchantin mit einem fleinen Faun. Faun, f. Satyr, ein alter, mit einem fleinen Faun. Ferdinand, König von Reapel, Monument (Bestellung), I. 317. Firenzi, Marchese, Bufte, II. 189. Fister, Gemahlin des Capitaine, Portrait (Zeichnung), I. 31. Klucht nach Caupten, Basr. III. 129. Frederik, Rarl Christian, Pring (spater König Frederik der Siebente von Danemark), Bufte, II. 23, 94, 143, III. 164, 165, 182, 187. Frederif der Schote, Konig von Danemart, Bufte, II. 23, 94, 143. III. 71. Frederik des Sechsten Monument bei Skanderborg in Jütland, IU. 70, 71. 150. 151. Friederike Marie Sophic, Aronprinzessin, später Königin von Dänemark, Bufte und Medaillon, f. Marie. Fronton für die Frauenkirche in Kopenhagen, Bast. II. 28, 58, 72, 90, 91, 92, 165, 168, 173, 181, 195, 196, 197, 268, 272, III. 27, **32, 45, 48.** Fronton für das Nathhaus in Kovenhagen, Basr. I. 192, II. 12, 19. 30, **52**, 89. III. 45, 159. Fronton für das Schloß Christianburg in Kopenhagen, I. 63. II. 88. III. 43, 45, 46, 159, 160, 164, 165. Fronton für die Schloßkirche in Ropenhagen, II. 269, 304. III. 45, **159**.

# G.

Sarrard, Drgke, Monument auf dessen Eltern (Bestellung), II. 208. Gazi eddin Heider, indischer Fürst, Büste, II. 111. Sallzin, Fürstin, Büste, I. 87.

```
Ganymed mit dem Adler, Baer. I. 294. II. 49, 189, 274.
Ganymed vom Adler entführt, Bast. II. 274.
Ganymed, f. Amor und Ganymed 2c.
Gannmed und Sebe, Basr. II. 273.
Banymed fnieend, Statue, I. 251. III. 143.
Ganymed stebend, Statue, J. 114, 294. II. 145.
Ganymeds Tod, Statue, I. 100, 108, 127, 142, 265.
Gefallene, in der Seefchlacht, 1801, Monument (Bestellung), I. 72.
Generale, Monument über gefallene (Bestellung), I. 256.
Genien der Poefie und Sarmonie, Bast. III. 168, 174.
Genien, drei, Basr. I. 197.
Genien, drei, der Taufe. I. 173.
Benien mit Attributen, f. Baer., zwanzig 2c.
Genien des Lebens und des Todes, Gruppe, II. 118, 122, 126, 176.
   228.
Benius der Architeftur, Basr. III. 188.
Genius der Bildhauerfunft, Bast. III. 168.
Derfelbe (zweite Behandlung), III. 168, 169.
Derselbe (dritte Behandlung), III. 174, 175.
Genius des Friedens, III. 173.
Genius des Gefanges, Basr. II. 235, 245, 260.
Genius des Jahres, Bast. III. 112.
Genius des Lichtes, Basr. III. 115.
Benius ber Malerfunft, Bast. III. 168. 169.
Genius mit der Lura, Basr. II. 313.
Genius der Boefie, Bast. II. 311.
Genius des Todes, Basr. I. 271. II. 213, 234.
Gerechtigfeit, Basr. II. 322. III. 116.
Gerechtigkeit, die, und die Kraft, Baer. III. 152.
Gerechtiakeit, die Pflege der, III. 151.
Glaube, Liebe, Hoffnung, Bast. II. 308.
Gloria von drei Engeln, Bast. I. 260. II. 275.
Goethe-Monument, Stizze zu demfelben, II. 33, 34, 54, 84, 321. III.
  48, 87, 92—98, 119.
Goethe-Monument, Baer. auf das (projectirt), II. 330, 331, 332, 333,
  334, 335.
Goethe, Portrait-Medaillon (von dem Sohne Goethe's), II. 242.
Göttin des Kriedens, Statue, I. 67, 68, 140.
Gomer, Bufte des Lord, II. 59, 188.
Guerini, Beronica Zauli, Bufte, I. 315.
```

Gutenberg-Monument, II. 263, 282, 283, 284, 311. III. 119.

Gutenberg-Monument, Baer. für das, II. 285.

Grazien, die, Baer. I. 173.

Grazien-Gruppe, I. 110, 285, 335, 340, 342. II. 6, 13, 21, 22, 71, 73, 111, 145, 160, 166.

Dieselbe, (zweite Behandlung), III. 91, 93, 135, 136, 138.

Gruppe, deren Gegenstand unbefannt, I. 71.

# S.

Baldiman, 28., Bufte, I. 270.

Sarmonie, f. die Genien der Boefie und Harmonie.

Bebe, Statue, I. 105, 151, 152, 265, 322. II. 144, 145.

Bebe, f. Gannmed und Bebe.

Bektor, Paris und Helena, Basr. I. 185, 270.

Daffelbe (zweite Behandlung), II. 315.

Belena, f. Beftor, Paris und Belena.

Delena, Bufte von der Großfürstin, II. 204, 207.

Beliodore Bertreibung, Baer. I. 18.

Berbst, der, Basr. I. 197. II. 100, 307.

Berfules, Statue, III. 169, 170.

Herfules und Sebe, Basr. I. 168.

Birtenknabe, Statue, I. 295. II. 49, 101, 145.

Birten, die, beten Jefus in der Krippe an, Basr. III. 129, 133.

Birtin mit einem Amorinenneste, Baer. II. 255. III. 91.

Sjelmftjerne, Geheimrath, Bufte, II. 145.

hoffnung, Statue, I. 296, 297. II. 210. III. 52, 53.

Hoffnung, f. Glaube, Liebe und Hoffnung.

Holberg, Ludwig, Bufte, III. 48, 50, 52.

Bolften, Admiral Bans, Bufte, III. 82.

Domer, Bufte (Copie), I. 58, 63, 65, 115, 123, 131, 144, 166.

homer fingt den lauschenden Griechen, Baer. II. 315.

Boyer, Madame, Bufte, I. 186.

humboldt, Frau Baronin von, Bufte, I. 139.

humboldt, Karoline von, Grabmal auf, I. 298. II. 212.

Sygiaa, eine stizzirte Statue, I. 73.

Hygida und Amor, Basr. II. 327. III. 76.

Hygiaa und Aestulap, I. 168.

Hylas von den Nymphen entführt, Basr. II. 254.

Daffelbe (zweite Behandlung), IL. 273.

Dymen mit zwei Fadeln, Basr. III. 74.

Hypolit, s. Amor und Hymen. Sppolit, f. Phadra und Hypolit.

J.

Jacobus, Alphäi, Apostel, Statue, II. 95. Jacobus, Apostel, Statue, II. 72, 73.

Jahreszeiten, die vier, I. 25. II. 306, III. 91.

Jason, Statue, I. 69, 71; 73, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 106,

125, 127, 144, 170, 181, 348, 349, 350. II. 59, 60, 98, 109, 164, 184, 191, 192, 232, 270.

Jager ju Fuß, Baer. II. 291.

Bagerin zu Bferbe, Baer. II. 291.

Jairi's Erwedung, Baer. III. 130.

Jesu Einzug in Jerusalem, Fries, III. 53, 54, 55, 58, 130.

Jefu Leben auf Erden, Fries, I. 279, 348. II. 8. III. 99, 129, 133.

Jesus lehrt im Tempel, Basr. III. 114, 129.

Jesus segnet die Kinder, Basr. I. 160. III. 78. Jesus, sein Kreuz tragend, Basr. III. 58.

Jefus und das famaritische Beib, Basr. III. 112.

Sefu Wanderung vom Saufe des Bilatus nach Golgatha, Fries, III. 30, 56. 57. 58.

Jefu, f. Maria mit bem Rinde Jefu.

Moneus, reftaurirt, II. 109.

Ingelheim, Graf, Bufte, I. 326.

Ino, f. Merfur, Bacchus und Ino.

Institutionen der Landstande, Basr. III. 70, 151. (Bergl. Monument auf Frederit ben Sechsten.)

Johannes, f. Maria mit dem Rinde Jefu ac.

Johannes, Apostel, Statue, II. 52, 95, 110, 168, 275.

Johannes-Gruppe, II. 165, 168, 197, 268, f. im Uebrigen: Fronton für die Frauenfirche.

Johannes, in der Bufte predigend, Basr. II. 28, 58, 72, 90, 91, 92, 197, s. im Uebrigen: Fronton für die Frauenkirche.

Josephs Traum, Zeichnung, III. 130.

Juliane, Prinzesfin, Bufte, II. 73.

Juno und Minerva (Bestellung), II. 270.

Juno, Statue, III. 122.

Juviter, Bufte (Copie), I. 100.

Jupiter, Statue, III. 45, 122.

Jupiter und Leda, Basr. III. 112.

Jupiter und Nemesis, Basr. I. 191. Jupiter, s. Diana bei Jupiter. Jupiter dictirt Amor Gesetze, Basr. II. 251. Jupiter, Minerva und Nemesis, Gruppe, I. 192.

R.

Raifer, römischer, Bufte (Copie), I. 96. Raroline Amalie, Kronprinzeffin, später Königin von Danemart, Bortraitstatue, II. 94, 143, 144. Dieselbe, Büste, II. 18, 23, 53, 94, 143, 169, 170. Rarpatiden, f. Carpatiden. Rind, ein, Bufte, II. 26. Rind, auf einem Widder reitend (fur ben Alexanderzug), Bast. II. 248. Rindermord zu Bethlehem, Bast. III. 129. Rinfty, Monument auf den Graf von (projectirt), II. 49. Rnaben, drei betende, Basr. II. 290. Rnudsen, Jörgen, Bufte, I. 270, 290. Rönige beten Jesum an, Zeichnung, III. 130. Ropernikus-Monument, II. 40, 77, 87, 89, 99, 100, 154, 176, 181, **2**01. Rraft, f. Gerechtigkeit und Rraft. Rraft, die driftliche, II. 133, 146, 147. Rraft, Statue, I. 181. Rrieger, ein figender, Statue, II. 93. Rrieger, ein stehender, Statue, II. 93. Runfte, die drei bildenden, Bast. III. 171. Runft, f. Beschirmung der Wiffenschaft und Runft.

Q.

Labouchère, Büste, II. 256. Leda, s. Jupiter und Leda. Leda mit dem Schwane, Basr. III. 112. Leibeigenschaft, Abschaffung der, Basr. III. 70, 151. Leuchtenberg-Monument, II. 117, 157, 163, 217, 219, 220, 227. Liebe, s. Glaube, Liebe 2c. Löfflers Medaillon, I. 27. Löwe, s. Amor auf dem Löwen. Löwe, s. Amor mit den Löwen. Löwe, s. Amor mit dem Löwen. Lowe, ein rubender, Baer. Il. 322.

Löwe zum Monument in Luzern, I. 340. II. 7, 61.

Löwen, vier, an dem Friedrichsberger Schloffe, (Jugendarbeit).

Löwensterns Bufte, II. 256.

Lucan, Bufte von den Tochtern des Lords, II. 59.

Lucas, Apostel, Medaillon-Bast. II. 274.

Ludwig, Aronpring von Bavern, Bufte. I. 326.

Luther, Dr. Martin, Bufte, III. 30, 166, 167, 176, 177, 178.

Luther, Dr. Martin, Statue (Bestellung), II. 173. III. 31.

Luzern-Monument, I. 340. II. 7, 61. III. 125. (Bergl. Lowe.)

Lykurg, s. Solon und Lykurg.

# M.

Madsen, Hans, und Johann Rangau, Basr. III. 113, 114.

Mahon, Mr., Bufte, II. 279.

Madchen, ein tangendes, Baer. II. 327.

Maitsand, Basr. für das Monument des Lord, I. 281, 282, 316. II. 16.

Maitland, Bufte, I. 282.

Malteserritters, Bortrait eines (Zeichnung), I. 37. III. 82.

Mann mit dem Pferde, Baer. (für den Alexanderzug), II. 212, 248.

Marcus, Apostel, Medaillon Basr. II. 274.

Marcus-Aurelius-Statue (Restauration), II. 305.

Maria mit dem Kinde Jesu und dem kleinen Johannes, Bast., I. 151, 152.

Maria Berkundigung, Baer. I. 348. III. 129.

Maria Berlobung mit Joseph, Basr. III. 130.

Marien, drei, am Grabe Chrifti, Baer. 1. 281, 292, 326.

Marie Sophie Friederife, Kronprinzessin, später Königin von Danemark, Bufte, II. 23, 94, 143.

Diefelbe, Medaillon, I. 15.

Mare, Statue, 1. 164, 176, 248. II. 49, 270, 338.

Mars und Benus, Gruppe, 1. 71, 140, 164, 198.

Mathaus, Apostel, Statue, II. 72, 73.

Mathaus, Bufte, II. 221, 302, 308.

Maximilian, Büste, II. 221, 302, 308.

Magimilian-Monument in München, II. 221, 258, 272, 276, 282, 288, 289, 302, 322. III. 48, 91, 92, 120, 123.

Medea, Statue (Bestellung), II. 270.

Melanchthons Statue (Bestellung), II. 173. III. 32, 166, 167.

Melpomene, Bufte (Copie), 1. 100.

Melpomene, Stigge, 1. 67.

Melpomene, f. Thalia und Melpomene.

Mercur, Bacchus und Ino, Basr. I. 185.

Mercur, Statue, 1. 321, 322, 325. II. 73, 79, 145, 267.

Metternich, Fürft von, Bufte, II. 47.

Motronowsty, Grabmal des Grafen von (Bestellung), II. 85.

Moltte, Bufte, I. 87. II. 26.

Muse der Geschichte, Statue, II. 117, 122, 126, 176, 288.

Musen, zwei Statuen, I. 25.

Musen-Tanz, der, I. 107, 129, 240, 266.

Musen, vier (Statuen auf der Amalienburg), I. 25.

# N.

Racht, die, Baer. I. 252, 255, 292, 293, 315.

Rapoleon, Bufte, II. 233, 234.

Rapoleon-Monument in Barfchau (Bestellung), 1. 303.

Rapoleon-Monument, (projectirt), III. 83.

Reipperg, Monument auf den Grafen von (Bestellung), II. 208.

Remefis, Basr. II. 287, 288, 289.

Remefis, Statue (Bestellung), II. 64, 135.

Remefis, f. Juviter und Remefis.

Reptun, Schiffsgalion, Basr. I. 23.

Reffus und Dejaneira , Bast. I. 248.

Rewboot, Lady, Basr. für das Monument auf dieselbe, I. 316.

Rordamerifa, Monument für (Bestellung), I. 140.

Rugent. Bufte. II. 59.

Ruma und Egeria, Basr. I. 20.

Nymphen, f. Hylas von den Rymphen 2c.

#### Ð.

Dehlenschläger, Bufte, III, 52.

Omphale, s. Hertules und Omphale.

d'Oftermann, Portraitstatue der Gräfin, I. 225. II. 16, 145.

# P.

Ballas, Stizze, I. 67.

Barnas, Fries. II. 260.

Baris mit bem Apfel, Statue (Bestellung), II. 270.



```
Bargen, die, Baer. I. 193. II. 275.
Passaggio d'un mondo ad altro, II. 304.
Batroflus, f. Achilles und Patroflus.
Baulus, Apostel, Statue, II. 70, 72, 73, 244, 266.
Baulsen, Alberto, als Jäger, Statue, III. 153.
Benthefilea, f. Achilles und Benthifilea.
Berfeus und Andromeda, Basr. III. 78.
Betrus, Apostel, Statue, II. 70, 72, 73, 244, 266.
Betrus, der den Lahmen heilt, Basr. I. 21. 11. 17.
Bhadra und Sipolyt (Bestellung), I. 166, 185.
Philippus, Apostel, Statue, II. 95.
Bius, Bapft, Bufte (Pius des Siebenten), II. 106, 130, 175.
Bius-Monument, II. 104, 405, 106, 107, 130, 132, 146, 163.
   216, 217, 220, 233, 238, 240, 242.
Bius-Monument, s. Engel, zwei, für das Bius-Monument.
Boefie, f. Genien der Boefie.
Boefie, f. Genius der Boefie.
Bolinfta, Monument auf die Grafin (Bestellung), II. 303.
Bollux, Bufte (Copie), 1. 58, 63, 65.
Bollux, Statue (Copie), I. 58, 73, 65.
Boniatowsfi, Monument auf Fürst Joseph, I. 285, 286, 319, 336, 338. II. 39, 42, 43, 44, 62, 76, 77, 87, 89, 99, 108, 112,
   152, 153, 156, 163, 164, 176, 181, 199, 202.
Poniatoweki, Baer. für das Piedestal des Monumentes, 1. 288. 11. 77.
Pore's Grabmal, Basr. I. 294.
Portrait, eigenes (Zeichnung), I. 165.
Poffe de, Comteffe, Bufte, I. 315.
Botocki, Graf Arthur, Bufte, II. 212.
Botocti-Monument, I. 272. II. 46, 62, 213, 233, 234, 290.
Botocti, Portraitstatue, I. 272, 273. II. 73, 74, 77.
Priamus und Achilles, Basr. I. 19. II. 207, 251, 276, 315.
Prometheus und Minerva, rundes Basr. I. 138, 161.
Propheten, vier große, für die Frauenkirche, III. 131.
Pfpche mit dem Pfeile Amors, Statue, III. 53.
Psyche am Lager Amors, Basr. III. 113.
Pfyche, f. Amor und Pfyche.
Pfoche, f. Amor und Pfoche schwebend.
Pfvche. f. Amor verläßt Pfvche.
Pfoche, f. Amor und Pfoche's Abschied.
Pfpche, stehend, mit der Base, I. 151, 153, 177.
```

# A.

Ranşau-Breitenburg, Graf. Büste. 1. 135, 163.
Ranşau, î. Matien. Cans und Johann Ranşau.
Rarbael, Bast. II. 278.
Rarbael, Büste. 1. 63, 65, 67. 69. 73, 92, 96, 123, 131, 144.
Rebecca und Steasar, Bast. III. 81.
Rebecca und Greasar, Bast. III. 113.
Regna firmat pietas. Bast. III. 73, 128.
Rebiuss, Büste von Matame, II. 167.
Religion. Statue (projectivi), 1. 111, II. 29.
Restauration der Marc Aurel-Statue. J. Marcus Aurelius.
Restauration antiser Berk, I. 241, 245, vgl. Aegineten 22.
Ricci, Gradmonument. II. 150.
Rette. Tege, Büste, I. 27, 49, 52, 59, 63, 81, 259.
Retbmann, von, Monument auf (Lestellung), II. 147.

# 8

Sagan, Bergegin von, Bufte, I. 349. Salomons Richterforuch, III. 45. Sandwick, Ladv, Büste, 1. 271. Sator mit einer Baccbantin, zwei Baer. III. 115. Sator, ein alter, mit einem fleinen Raun, II. 248, 272. Sartereb, Brof., Medaillon, I. 10. Saxtorrb, Büste, 1. 72. Scaveniue' Menument (Bestellung), II. 36, 109. Schiller = Monument, 11. 230, 231, 302, 310, 311, 318, 319. III. 48, 87, 98, 119, 120. Schiller-Monument, Bast. zum, 11. 311. Schmidt, Schiffesecretair (Portrait-Zeichnung), I. 35. Schubert v. und Gemablin, Buften, I. 105, 259. Schubert, Basr. für ein Grabmal auf die Baroneffe von, 1. 246, 247, Schutzengel des Rindes, Bast. III. 27, 43. Schwarzenberg, Fürst von, Büste, II. 64, 66. Schwarzenberg, Monument auf den Fürft v. Schwarzenberg (Beftellung). II. 46, 47, 64, 66, 134. Scott, Balter, Bufte, II. 256. Sieben Bochentage, Beichnungen, III. 126. Simon Zelotus, Apostel-Statue, II. 95.

Scion und Lyfurg, Statuen (Bestellung), I. 155, 157, 158, 181, 262, II. 19, 30, 52.

Sommariva, Graf, Bufte, I. 304.

Southerland, Bergog von, Bufte, Il. 189.

Staatoregierung, die, Baer. II. 322.

Stampe, Baronin von, Bufte, III. 137.

Statuen, vier, zu einem Gemache der Christiansburg (Bestellung), I. 22. II. 338. III. 45, 161—166.

Statuen, vier, für das Bortal im innern Schloßhof zu Kopenhagen, III. 29, 45, 46, 161, 163, 164.

Statuen, zwei, über bas Bortal ber Schloffirche, III. 161-166.

Steffens, Benrit, Bortrait-Medaillon, III. 48, 77.

Struensee, Bufte, I. 324.

# T.

Tag, der, Basr. 1. 254, 255.

Tageszeiten, Baer. I. 25.

Tangerin, die, Statue, I. 284, 290. II. 327.

Taffo-Monument (projectirt), II. 126, 127, 128.

Taufe Chrifti, Badr. II. 23, 28, 94, 174, 179, 272.

Taufengel, ein ftehender, Statue, II. 172.

Taufengel, ein knieender, Statue, II. 195, 196, 216. III. 47, 49, 52.

Zaufftein für Brahe-Trolleborg, I. 133, 137, 147, 148, 151, 152, 154, 163, 167, 169, 173, 174, 182, 252, 258, 259, 260, 261. II. 10, 88, 102, 197, 263, 268, 272.

Taufstein für Island, II. 160, 170, 172, 196, 268. III. 47, 49.

Zaufstein, Statue, für die Frauenkirche in Kopenhagen, II. 165, 169, 195, 196, 197. III. 47, 49.

Taufvaje (Bestellung), I. 113, 115, 127, 200, 290.

Tellus, f. Jupiter, Minerva und Remefis.

Terpsichore, Statue, 1. 25.

Thaddaus, Apostel, Statue, II. 95, 110, 166, 167.

Thalia und Melpomene, III. 168.

Thetis, f. Achilles und Thetis.

Thomas, Apostel, Statue, II. 72, 73.

Thorvaldsen auf Nusö, Basr. III. 78.

Thorvaldien, Bufte (des Kunftlers eigene), I. 195. II. 248. III. 117.

Thorvaldsen, Portraitstatue (des Künstlers eigene), III. 52, 53.

Thorvaldsen, Portrait, f. Portrait, eigenes.

Thorvaldfen, Elifa, Bufte, Tochter Thorvaldfens, II. 59.

206 Alphabet. Regifter von fammtlichen Arbeiten Thorvaldfens.

Tod, f. Genius des Todes. Trane, Architekt, Bufte, I. 163.

**2**}.

Base mit Basreliefs, (projectirt), II. 110. Benus, Bufte (Copie), I. 100. Benus, f. Mars und Benus. Benus, Statue, I. 127, 129, 130, 177, 204, 248, 266. II. 144, **145**, 207, 267, 270, 338. Berfündigung, Maria, Basr. I. 348. III. 129. Bernet, Horace, Bufte, II. 279, 295. Bernot, Madame, Bufte, II. 59. Besta, Statuette, I. 169, 186, 235. Bictoria, auf dem Schilde schreibend, (drei Bast.) II. 234. Victoria auf einer Biga, (projectirt) III. 189. Bictoria, Basr. (Bestellung), II. 63, 64, 171, 233, 311. Birgil bei Augustus, Basr. I. 241. Bittoria, die Albaneserin, Basr. II. 56, 57, 58. Bulcan, Statue, II. 270, 338. III. 65, 99, 131, 134. Bulcans Werkstätte, Basr. I. 248, 270.

### **W**.

Wahrheit, die, Basr. (Bestellung), I. 155, 157, 168.
Wappen, königlich dänisches und großherzoglich hessisches, Bas. 1. 14.
Weihnachtsfreude im Himmel, Basr. III. 152.
Weisheit, die christliche, Statue, I. 181. II. 133, 146, 147.
Werner, Zacharias, Büste, I. 198.
Widden, s. Kind, ein, reitet auf einem Widder.
Wilhelmine, Prinzessin, Büste, II. 23, 94, 143.
Willerup, Büste, II. 26.
Willie, Büste, II. 256.
Winter, der, Basr. II. 101, 306.
Wissenschaft, s. Beschirmung der Wissenschaft.

3.

Beichnungen nach A. J. Carftens, I. 68. Boëga, Georg, Büfte, I. 187. Beichnungen, verschiedene, II. 142, 154, 162, 189, 190, 205, 207. 259.

# Chronologisches Register

von

# Sammtlichen Arbeiten Thorvalbfens.

# 1789.

Basr. Ein ruhender Amor, I. 13. Basr. Das fonigliche Bappen, I. 14. Schiffsgalion Neptun, I. 23.

# 1790.

Medaillon. Kronprinzessin Marie Sophie Friederike, I. 15. Orei Statuen für eine Chrenpsorte, I. 14. Fronton-Basr. an der Zollbörse, I. 15. Eigenes Bortrait, Zeichnung, I. 165.

# 1791.

Basr. Hiliodors Bertreibung, I. 18. Basr. Priamus und Achilles. I. 19. II. 207, 251, 276, 279, 315.

### 1792.

Basr. Herfules und Omphale, I. 20. Basr. Ruma und Egeria, 1. 20.

### 1793.

Basr. Betrus, der den Lahmen heilt, 1. 21. II. 17.

# 1794.

Basr. Jahreszeiten, I. 25. II. 306. III. 91.

Baer. Tageszeiten, I. 25.

Die vier Musen (Statuen auf der Amalienburg), I. 25.

Bufte, (unbefannt meffen), I. 59.

# 1795.

Bufte von Bernftorff, I. 26, 27, 49, 63, 65, 81, 85, 96.

Bufte, Inge Rothe, I. 27, 49, 52, 63, 81, 259.

Medaillon von Professor Sagtorph, I. 10.

Medaillon von Löffler, I. 27.

Bufte von Willerup, II. 26.

Portrait von der Gemahlin des Capitain Fiefers (Zeichnung), I. 31.

Portrait vom Schiffssecretair Schmidt, (Zeichnung), I. 35.

Bortrait des Malteserritters (Beichnung), 1. 37. III. 82.

Bufte von Struenfee, I. 324.

### 1798.

Gruppe, Bacchus und Ariadne, I. 53, 55, 59, 122.

### 1799.

Bufte Somers (Copie), I. 58, 63, 65, 115, 123, 131, 144, 166.

Büfte Bollug (Copie), I. 58, 63, 65.

Statue Pollug (Copie), I. 58, 63, 65.

Bufte Antinous (Copie), I. 100.

Bufte Apollo (Copie), I. 100, 110.

Bufte Ariadne (Copie), I. 100.

Bufte Bacchus (Copie), I. 53, 63, 108.

Bufte Jupiter (Copie), I. 100.

Bufte Melpomene (Copie), I. 100.

Bufte Minerva (Copie), 1. 100.

Bufte Benus (Copic), I. 100.

Buften von romischen Kaisern, (Copien), I. 96.

Buften, nach Antifen copirt, I. 58, 59, 73.

Die ersten Arbeiten in Marmor, I. 59, 63.

Büsten, verschiedene, welche nach Kopenhagen gesendet wurden, I. 55, 59, 64—68, 73, 81, 92—94, 97, 102. II. 143, 145, 169, 196, 197, 272, 330, 339. III. 48, 64, 99, 127, 133, 134, 139.

# 1800.

Statue, Göttin bes Friedens, I. 67, 68, 140.

Bufte, Raphael (Copie), I. 63, 65, 67, 69, 73, 92, 96, 123, 131, 144. II. 278.

Bufte, Cicero (Copie), I. 67, 68, 259.

Bufte, Agrippa (Copte), I. 67, 68, 259, 290.

Pallas, Stizze, I. 67.

Melpomene, Stigge, I. 67.

Beichnungen nach A. J. Carftens, I. 68.

# 1801.

Gruppe, Gegenstand unbefannt, I. 71.

Gruppe, Achilles und Penthefilea (Stizze), I. 71, 140, 199.

Statue, Jason, I. 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 106, 125, 127, 144, 181, 348, 349, 350. II. 59, 60, 98, 109, 164, 184, 191, 192, 232, 270.

Bufte vom Rammerherrn Bourte (Bestellung), I. 42, 73.

Bufte vom Professor Sagtorph, 1. 72.

Spgiaa, eine ftiggirte Statue, I. 73, 168.

Monument auf die in der Seefchlacht vom 2. April 1801 Gefallenen (Bestellung), I. 72.

Gruppe, Mars und Benus, I. 71, 140, 164, 198.

### 1803.

Bufte von der Fürftin Galligin, I. 87.

Bufte von Graf Woronzoff, I. 87.

Bufte, Graf Moltte, I. 87. II. 26.

Bast, Achilles und Brisels, I. 128, 135, 251, 276, 314, 315. II. 207.

### 1805.

Basr. Tang ber Musen, I. 107, 129, 240, 266.

Buften von Baron und Baronin v. Schubart, I. 105, 259.

Statue, Diomedes, I. 109, 114, 115.

Beichnung, Achilles und Chiron, I. 109.

Beichnung, Achilles und Agamemnon, I. 109, 114, 115, 127.

Beichnung, Achilles an Hettors Leiche 1. 109.

Gruppe, Amor und Psyche, I. 143, 145, 161, 188, 184, 204.

Thiele, Thorvaldfen, III.

4

Statue, Bacchus, I. 108, 112, 127, 130, 142, 176, 204.

Statue, Ganymedes' Tob, I. 100, 108, 127, 142, 265.

Statue, Apollo, I. 127.

Statue, Benus, I. 127, 129, 130, 177, 204, 248, 266. II. 144, 145, 207, 267, 270, 338.

Statue, Ariadne (Beftellung), I. 87, 100.

Bufte von Graf Rangau-Breitenburg, I. 135, 163.

Bufte von Professor Jatob Baden, 1. 49, 163.

Bufte von Bartholin Gichel, I. 139.

Bufte von Frau Baronin v. Humboldt, I. 139.

Statuen, Bier, für das Schloß Christiansburg (Bestellung), I. 116, 161, 181. II. 52, 144. III. 161—166.

Monument auf Dante (Bestellung), I. 141.

Monument für Nordamerita, "die Freiheit" (Bestellung), I. 140.

### 1806.

Statue, Hebe, 1. 151, 152, 265, 322. II. 144, 145.

Statue, Pfyche mit der Bafe, 1. 151, 153, 177.

Taufvase (Bestellung), 1. 113, 115, 127, 200, 290.

Taufstein für Brahe-Trolleborg, I. 133, 137, 147, 148, 151, 152, 154, 163, 167, 182, 252, 258, 259, 260, 261. II. 10, 83, 102, 197, 263, 268, 272.

Basr. Die Taufe Christi, I. 115, 138. II. 23, 28, 94, 174, 179, 272. III. 129.

Basr. Maria mit dem Kinde Jesus und dem Kleinen Johannes, I. 151, 152.

Baer. Chriftus segnet die Rinder, I. 160. III. 78.

Basr. Glorie von drei Engeln, I. 160. II. 275.

### 1807.

Fronton für das Schlof Christiansburg, I. 163, II. 88, III. 44, 45, 46. Basr., Bier runde, für die Christiansburg, I. 167, 191, 192, 278, 335. II. 93, 143, 145.

Baer. Jupiter und Nemefis, I. 191.

Basr. Prometheus und Minerva, I. 138, 161.

Basr. Bertules und Debe, I. 168.

Basr. Hygida und Aesfulap, I. 8.

Statue und Bast., Die Wahrheit, bie Gesundheit, I. 155, 157, 168. Die Statuen Golon und Lyturg, (Bestellungen) I. 155, 157, 158, 151, 262. II. 19, 30, 52.

**₽**., •

Statue, Amor, I. 161, 184, 283. II. 49, 145, 270. Bufte von dem Architekt Trane, I. 163.

### 1809.

Statue, Mars, I. 164, 176, 248. II. 49, 270, 338.

Statue, Adonis, I. 164, 165, 179, 184, 199, 242, 245, 326, 348.

II. 49, 94, 232, 233, 244, 245, 246, 247, 257.

Basr. A genio lumen, I. 165, 166.

Statuette, Besta, I. 169, 235.

Basr. Phadra und Sipolyt (Bestellung), I. 166, 185.

# 1809.

Basr. Bettor, Paris und Belena, I. 185, 270. II. 315.

Baer. Amor auf dem Löwen. I. 185. II. 285.

Baer. Geburt der Aphrodite, I. 185.

Basr. Amor, verwundet von einer Biene, I. 185. III. 91.

Baer. Mercur, Bacchus und Inc, I. 185.

Bufte von Madame Boper, I. 186.

Bufte von Georg Boega, I. 187.

# 1810.

Basr. Drei Genten, I. 173.

Basr. Der Sommer, I. 197. II. 101, 307.

Basr. Der Berbft, I. 197. II. 101, 307.

Basr. Amor und Pfyche, 1. 197, 200

Baer. Amor, Bacchus und Bathpllus, I. 197.

Basr. Caritas, 1. 111, 200. 11. 81, 83, 145. III. 43.

Basr. Bachus, Amor die Trinkschale reichend, I. 200.

Restauration eines antifen Basr.. I, 193.

Bast. nach einer Zeichnung, I. 194.

Bufte von Ida Brun, I. 193, 259. Bufte von Cammuccini, I. 193.

Bufte von Zacharias Werner, 1. 198.

Eigene coloffale Bufte, I. 195. II. 248. III. 117.

# 1811.

Fries, ber Meganbergug, I. 219, 224, 225, 226, 227, 233, 242, 259, 270, 279, 280, 291, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 326, 329, 333, 334, 335, 347. II. 19, 22, 61, 88, 93, 98, 99, 145, 146, 158, 171, 173, 179, 187, 244, 248, 259, 263, 297. III. 45, 161, 166.

Bufte vom Geheimrath Sjelmftjerne, II. 145.

# 1813.

Restauration antifer Werke, I. 241, 245.

3mei Carpatiben, I. 234, 245, 247, 303, 304, 308, 311. II. 16, 19, 30, 170, 173, 179.

Basr. für das Monument auf Philipp Bethmann, I. 237, 238, 245, 348. 11. 9, 231.

Basr. Birgil bei Augustus, I. 241.

Bufte von Benvenuti, I. 241.

# 1814.

Statue, die Demuth, I. 248.

Basr. zu einem Grabbentmal auf die Baroneffe von Schubart, I. 246, 247.

Bast., Reffus und Dejanetra, I. 248.

Baer. für ein Grabmal auf Augusta Bobmer I, 210, 248.

Basr. Bulcans Wertstatt, I. 248, 270.

Bufte von Augusta Bohmer, I. 248.

### 1815.

Statue, Fanciulla, I. 251. II. 145.

Basr. Priamus und Achilles, 1. 251, 276, 315.

Baer. Die Racht, I. 252, 255, 292, 293, 315.

Basr. Der Tag, I. 254, 255.

Portrattftatue ber Grafin b'Oftermann, I. 255. II. 16, 145.

Bast. Der Engel des Friedens befranzt einen gefallenen Rrieger, I. 256.

Monument über gefallene Generale (Bestellung), I. 256.

# 1816.

Restauration der Aegineten, I. 268, 280, 283, 284.

Bast. für ein Grabmal auf Borotowsti, 1. 271.

Bufte von Jörgen Anudsen, I. 270, 290.

Bufte von S. C. Knudfen, 270, 290.

Bufte von Alexander Baillie, I. 270.

Bufte von Lady Sandwich, I 271.

Bufte von Lord Exmouth, 1. 271, 283. II. 16.

Bufte von Gir Billiam Bentind, I. 271.

Bufte von 28. Halbiman, I. 271.

Bufte von Edersberg, I. 273.

# 1817.

Fries, Jesu Leben auf Erden, I. 279, 348. II. 8. III. 99, 129, 133. Basr. Die drei Marien am Grabe Christi, I. 281, 292, 326. Basr. sür das Grabmal Pore, I. 294.
Gruppe, Ganymed mit dem Abler, I. 294. II. 49, 189, 274.
Statue, der Hirtenknabe, I. 295. II. 49, 101, 145.
Statue, Die Hossinung, I. 296, 297. II. 210. III. 52, 53.
Gradmonument auf Frau Karoline von Humboldt, I. 298. II. 211.
Statue, Die Tänzerin, I. 284, 290. II. 327.
Büste von Lord Byron, I. 290, 291, 293. II. 162, 208, 256.
Büste von Prinz und Prinzessin Butera, I. 274.
Basr. für das Gradmal des Colonel Bonar, I. 281, 292, 294.
Büste des Colonel Bonar, II. 16, 189.

### 1818.

Monument in Warschau auf Napoleon (Bestellung), I. 303. III. 83. Baer. für das Monument auf Baron Chaudoir, I. 315. Baer. für das Monument auf Lady Newboot, I. 316. Baer. für das Monument auf Lord Maitland, I. 281, 282, 316. II. 16. Büfte des Lord Maitland, I. 282. Bufte von G. Agar Ellis, I. 315. Bufte der Comtesse de Bosse, I. 315. Bufte von Beronica Rauli Guerini, I. 315. Monument auf König Kerdinand von Reapel (Bestellung), I. 317. Basr. Christus und die Junger in Emaus. I. 319. III. 76. Statue, Mercur, I. 321, 322, 325. II. 73, 79, 145, 267. Bufte vom Kronprinz Ludwig von Bayern, I. 326. II. 55, 56, 93. III. 99, 122, 137. Bufte des Grafen Sommariva, I. 304. Bufte des Grafen von Ingelheim, I. 326. Buften von dem Bergog und dem Bringen von Augustenburg, II. 36. Portraitstatue der Grafin Barpatinffa, I. 322. Basr. Christus verleiht Petrus die Schluffel, I. 335.

#### 1819.

Monument auf Goethe, II. 33, 34, 54, 84. Der Löwe zu dem Monument in Luzern, 1. 340. II. 7, 61. III. 125. Gruppe, Die Grazien, I. 285, 335, 340, 342. II. 6, 13, 21, 22, 71, 73, 111, 145, 160, 166. Baer. Maria Berkundigung, I. 348. III. 129.

Bufte von der Berzogin von Sagan, I. 349.

Bufte bes Ritters von Bunfen, I. 349. II. 149, 211.

Statue, die Religion (projectirt), I. 111. II. 29.

Entwurf zu einem Erneifig, II. 29.

### 1820.

Bufte von Frederit dem Sechsten, II. 23, 94, 143. II. 71.

Bufte von der Königin Marie Sophia Frederiffe, II. 23, 94, 143.

Bufte von der Kronpringeffin Raroline, II. 23, 94, 143.

Bufte von der Bringeffin Bilbelmine, II. 23, 94, 143.

Bufte von dem Bringen Frederit Karl Christian (spater Konig Friedrich ber Siebente von Danemart), II. 23, 94, 143.

Baer. Die Taufe Chrifti, II. 23, 28, 94, 174, 179, 272. III. 130.

Basr. Das heilige Abendmahl, I. 318. II. 23, 28, 94, 174, 179, 272.

Bufte eines Rindes, II. 26.

Baer. Drei Engel mit einer Guirlande, II. 27, 276.

Büste von der Comtesse Danneskjold-Samsö, II. 36.

Bufte von dem Grafen Chriftian Danneffjold-Samfo, II. 36.

Monument auf Scavenius (Bestellung), II. 36, 109.

Monument auf N. Abildgaard (Bestellung), II. 31.

Bufte vom Raifer Alexander, II. 39, 41, 42.

Monument auf ben Fürsten Schwarzenberg (Bestellung), II. 46, 47, 64, 66, 134.

Statue, Remefis (Beftellung), II. 64, 135.

Statue, Bictoria (Bestellung), II. 63, 64, 171, 233, 311.

Baer. jum Schwarzenberg-Monument, II. 46, 47, 64, 66, 134.

Bufte vom Fürften Metternich, II. 47.

Bufte vom Professor Dabl, II. 53.

Bufte vom Prinzen Christian Frederif (spater Ronig Christian ber Achte), II. 18, 53, 165, 169, 170.

Bufte von der Pringeffin Karoline Amalie (fpater Konigin von Danemart, Gemahlin Chriftian des Achten), 11. 53, 54, 165, 169, 170.

Bufte von der Albaneserin Bittoria Cardoni, , II. 56, 57, 58.

Monument auf Kaiser Alexander (Freiheits-Monument) (projectirt), II. 32, 156.

Monument auf den Graf Kinfty (projectirt), II. 49.

# 1821.

Buft von Lord Gower, II. 59, 188.

Büste von den Töchtern des Lord Lucan, II. 59. 🕒

```
Bufte von Madame Vernot, II. 59.
```

Bufte von Comteffe Rugent, II. 59.

Bufte von der Bringeffin Juliane, II. 73.

Bufte von Elifa Thorvaldfen, II. 59.

Monument auf den Graf Botocki, I. 272. II. 46, 62, 213, 233, 234, 290.

Bufte von dem Fürften von Schwarzenberg, II. 64.

Statue, Apostel Petrus, II. 70, 72, 73, 244, 266.

Statue, Apostel Baulus, II. 70, 72, 73, 244, 266.

Basr. für das Appiani-Monument, II. 5, 71, 108, 111, 160, 174.

Bufte von Appiani, II. 6.

Fronton für die Frauentirche, 11. 58, 165, 173, 181, 195, 196, 268, 272. III. 27, 32, 45, 48.

Statue, Gin ftebender Rrieger, II. 93.

Statue, Gin figender Rrieger, II. 93.

Statue, Chriftus, II. 19, 27, 28, 29, 53, 72, 73, 79, 80, 95, 144, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 179, 187, 194, 195, 196, 197, 198, 216, 262, 266, 268, 272. III. 29, 31, 55, 59, 85, 163.

Statue, Apostel Mathaus, II. 72, 73.

Statue, Apostel Jacobus, II. 72, 73.

Statue, Apostel Thomas, II. 72, 73.

# 1822.

Monument auf Fürst Joseph Boniatowsky, I. 285, 286, 319, 336, 338. II. 39, 42, 43, 44, 62, 76, 77, 87, 89, 99, 108, 112, 152, 153, 156, 163, 164, 176, 181, 199, 202.

Basr. für das Biedestal des Boniatowsty-Monuments, I. 288. II. 77. Monument auf Nitolaus Kopernitus, II. 40, 77, 87, 89, 99, 100, 154, 176, 181, 201.

Grabmal des Grafen Motronowsty (Bestellung), II. 85.

Grabmal des Mr. Cooper (Bestellung), II. 86.

Bufte, St. Apollinari, II. 87.

Taufstein für Island, II. 169, 170, 172, 196, 268. II. 47, 49.

# 1823.

Statue, Apostel Philippus, II. 95.

Statue, Apostel Jacobus Alphaus, II. 95.

Statue, Apostel Simon Zelotus, II. 95.

Statne, Apoftel Bartholomaus, II. 95.

Statue, Apostel Andreas, II. 95.

Statue, Apostel Johannes, II. 52, 95, 110, 168, 275.

Statuen, Die zwölf Apostel, II. 27, 28, 29, 45, 53, 77, 165, 168, 171, 172, 195, 197, 265, 266, 297. III. 29, 46, 59, 163.

Statuen, Bier Bropheten (Bestellung), III. 31, 131.

Statuen, Vier Evangelisten (Bestellung), II. 52, 168, 180, 274.

Basr. Der Winter, II. 101, 306.

Statue, Der Taufstein für die Frauenkirche, II. 165, 169, 195, 196, 197. III. 47, 49.

Statue, Ein stehender Taufengel, II. 172.

Statue, Zwei Sybillen (Bestellung), II. 28, 168.

Büste von Cardinal Consalvi, II. 106.

### 1824.

Basr. Die Alter der Liebe, II. 164, 225. Base mit Basr. (projectirt), II. 110. Monument auf den Gouverneur Bianchi (Bestellung), II. 126. Monument auf Tasso (projectirt), II. 126, 127, 128. Buste des indischen Fürsten Gazin ed din Heider, II. 111. Butte vom Baron von Dörnberg (Bestellung), II. 131.

# 1825.

Monument auf Bius den Siebenten, II. 104, 105, 106, 107, 130, 132, 146, 163, 216, 217, 220, 233, 238, 240, 242. Büfte von Bius dem Siebenten, II. 106, 130, 175. Monument auf v. Rothmann (Bestellung), II, 147. Statue, Die christliche Weisheit, II. 133, 146, 147. Statue, Die christliche Krast, II. 133, 146, 147. Gin Crucifix für dte Kapuziner, II. 133. Gin liegender Löwe, II. 64, 134. Basr. für das Consalvi-Monument, II, 107, 134, 135, 140.

### 1826.

Statue, Apostel Ehabdäus, II. 95, 110, 166, 167. Portraitstatue von der Brinzessin Karoline Amalia, II. 94, 143, 144. Büste von Madame Rebsues. II. 167.

Bufte des Berzogs von Bracciano, II. 167.

Basr. für das Monument auf Bacca Berlinghiert, II. 174, 175, 190, 220

Canbelabers für die Frauenkirche (projectirt), II. 165, 172, 173, 195, 196.

Monument auf den Berzog von Leuchtenberg, II. 117, 157, 163, 217, 219, 220, 227.

Statue, Die Mufe ber Geschichte, II. 117, 122, 126, 176, 228.

Gruppe, die beiden Genien bes Lebens und des Todes, II. 118, 122, 126, 176, 228.

Basr. auf das Eugen-Monument, II. 121. 176, 215, 219. Bictoria auf einer Biga (projectirt), III. 189.

# 1828.

Basr. Amor mit dem Löwen, II. 187,

Baer. Amor auf einem Delphin, II. 188.

Basr. Amor auf dem Abler, II. 187.

Basr. Amor mit Cerberus, II. 188,

Statue, Ein knieender Taufengel, II. 195, 196, 216. III. 47, 49, 52.

Statue, Luther (Bestellung), II. 173. III. 31.

Statue, Melanchthon (Bestellung), II. 173. III. 32.

Baer. zu einem Grabmale auf eine englische Dame. II. 188.

Bufte von Marchese Firenzi, II. 189.

Bufte von Sir George Barlow, II. 189.

Bufte vom Bergog von Southerland, II. 189.

# 1829.

Bufte von der Großfürstin Belene, II. 204, 207.

Statue, Achilles, coloffal (Bestellung), II. 207, 314.

Monument auf Drate Garrard, (Bestellung), 11. 208.

Bufte von dem Grafen Arthur Botodi, II. 212.

Basr. Ein Mann mit einem Bferde (für den Alexanderzug), II. 212, 248.

Baer. Der Genius bes Tobes, I. 271. II. 213, 234.

Monument auf Graf Reipperg (Bestellung), II. 208.

### 1830.

Bufte, Napoleon, II. 233, 234.

Drei Basr. Bictoria auf bem Schilbe fcbreibend, II. 234.

Basr. Erato und Amor, II. 235.

Baer. Genius bes Gefanges, II. 235. 245, 260.

Statuen, 3met sigende Engel für bas Plus-Monument, II. 105, 146, 239, 241.

Grab-Monument auf Signora Ricci, II. 250.

### 1831.

Portraitmedaillon von dem Sohne Goethe's, II. 242.

Monument auf Lord Byron, II. 209, 234, 241, 242, 244,

Basr. Die Waffen bes Achilles, II. 247.

Basr. Ein alter Satyr und ein junger Faun, II. 248, 272.

Basr. Eine Mutter lagt ihr Kind auf einem Bidder reiten (für den Alexanderzug), II. 248.

Basr. Jupiter Dictirt Amor Gefete, Il. 251.

Basr. Amor im Boote figend, II. 251.

Basr. Amor im Boote ftebend, II. 251.

Baer. Amor fliegt an der Meerestufte bin, II. 253.

Basr. Amor und der treue Hund, II. 252.

Baer. Amor ftrictt ein Res, II. 252.

Basr. Amor sammelt Conchylien, II. 253.

Baer. Amor mit der Rose vor Jupiter und Juno, II. 253.

Baer. Amor gundet ben Felfen an, II. 253.

Basr. Amor und Symen fpinnen, II. 253.

Baer. Amor und Ganymed fpielen Terre, II. 254.

Baer. Amor von ben Grazien gefeffelt, II. 254.

Bast. Hulas von den Nymphen entführt, II. 254, 273.

Baer. hirtin mit einem Amorinenneft, II. 255. III. 91.

Basr. Amor auf dem Adler, II. 187.

Bast. Amor führt einen bezwungenen Lowen, II. 187.

Bufte von Mr. Wyllie, II. 256.

Bufte von Labouchere, II. 256.

Bufte von Löwenstern, II. 256.

Bufte von Baron von Eichthal, II. 256.

Bufte von Balter Scott, II. 256.

# 1832.

Monument auf Churfürft Maximilian in München, II. 221, 258, 272, 276, 282, 288, 289, 302, 322. III. 91, 92, 120, 123.

Bûste vom Churfürsten Mazimilian, II. 221, 302, 308. Monument auf Gutenberg, II. 263, 282, 283, 284, 311.

Basreliefe für das Gutenberg-Monument, II. 285. III.

Alexander ftedt Berfepolis in Brand, II. 259.

Fries, ber Parnaß, II. 260.

# 1833.

Baer. Gine Bachantin mit einem fleinen Faun, II. 273.



Basr. Hulas von den Numphen entführt (zweite Behandlung), II. 273.

Baer. Ganymed und Hebe, II. 273.

Baer. Ganvmed vom Abler entführt, II. 274.

Baer. Die vier Evangeliften, II. 27, 274.

Baer. Die Parzen, II. 275.

Bast. Drei muficirende Engel, II. 276.

Baer. Drei fingende Engel, II. 276.

Baer. Drei Engel mit einer Guirlande, II. 27, 276.

Baer. Raphael, II. 278.

Bufte von Dr. Mabon, II. 279.

Bufte von Horace Bernet, 11. 279, 295.

Statuen, Drei, (Mars, Benus, Bulcan) ju einem Gemach in ber Christiansburg, (Bestellung), II. 338. III. 45, 161—166.

Statuen, 3mei, für bas Bortal im innern Schloffof, III. 29, 45, 46.

Statue, Medea (Bestellung), II. 270.

Statue, Paris mit dem Apfel (Bestellung), II. 270.

Gruppe, Juno und Minerva (Bestellung), II. 270.

# 1834.

Basr. Nemefis, II. 287, 288, 289.

Monument für Graf Arthur Potocii (Bestellung), II. 212.

Baer. Drei betende Knaben, II. 290.

Basr. Eine Jägerin zu Pferde, II. 291.

Baer. Gin Jager ju Pferbe, II. 291.

# 1835.

Monument auf die Gräfin Boninsta (Bestellung), III. 303.

Baer. Passagio d'un mondo ad altero, II. 304.

Baer. Fronton für die Schloftirche, II. 304. II. 45, 159.

Basr. Fronton für das Rathhaus in Kopenhagen, Stizze, I. 192. II. 19, 30, 52, 89. III. 45.

Restauration der Marc.-Aurelstatue, II. 305.

# 1836.

Basr. Die Jahreszeiten, II. 306. III. 91.

Pasr. Glaube, Boffnung. Liebe, II 308.

Statue von Conradin, II. 309.

Baer. zur Statue Conradine, II. 309, 310.

Monument auf Schiller, II. 230, 231, 302, 310, 311, 318, 319.

Ш. 87, 98, 119, 120.

Basr. für das Schiller-Monument, II. 311.

Basr. Genio con la lira (Genius mit der Lura). II. 313. Basrelief-Medaillons, Bierzehn, (fammtliche Musen und Grazien, Apollo, Minerva, Mnemospne und Begasus), II. 328.

### 1837.

Basr. Homer singt den lauschenden Griechen, II. 315.

Baer. Achilles und Thetis, II. 315.

Baer. Achilles und Brifeis (zweite Behandlung), II. 315.

Baer. Beftor, Baris und Belena (zweite Behandlung), II. 315.

Basr. Heftors Abschied, II. 315.

Baer. Achilles und Benthefilea, II. 316.

Basr. Achilles und Patroflus, II. 316.

Basr. Achilles und Chiron, II. 316.

Basr. Alexander steckt Bersepolis in Brand (zweite Behandlung), U. 316.

Basr. Die Gerechtigkeit, II. 322. III. 116.

Baer. Die Staatsregierung, II. 322.

Statue, Ein tangendes Mädchen, I. 284, 290. II. 327.

Basr. Amor und Hygiaa, II. 327. III. 76.

Basreliefs, Sechszehn ovale, zu der Drithe von Amor und Psyche, II. **3**28.

Basreliefs, Zwanzig kleinere, Genien mit Attributen, U. 328.

Kronton-Basr. Avollo unter den Hirten, II. 328.

Baer. Gine Bacchantin mit einem Bogel, II. 328.

Basr. Amor fitend, eine Rose barbietend, II. 328.

Basr. Amor ftebend, eine Rofe darbietend, II. 328.

Monument auf Goethe, II. 33, 34, 54, 84, 321. UI. 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Basr. für das Goethe-Monument (projectirt), II. 330, 331, 332, 333, 334, 335.

# 1838.

Basr. Adam und Eva, II. 338.

Statue, Bulcan, II. 270, 338. III. 65, 99, 131, 133.

Baer. Schutzengel bes Rinbes, III. 27, 43.

# 1839.

Bufte von Ludwig Holberg, III. 48, 50, 52.

Bufte von Deblenschläger, III. 52.

Bortraitstatue von Thorvaldsen, III. 52, 53.

Statue, Pfpche mit bem Pfeile Amors, III. 53.

Stigge zu einem fnieenden Engel, III. 53.

Fries, Jesu Einzug in Jerusalem, III. 53, 54, 55, 58, 130.

Fries, Jefu Wanderung vom Saufe Bilati nach Golgatha, III. 30, 56, 57, 58.

### **1840.**

Stigge zu einem Monument auf König Frederit den Sechsten von Dansmart, III. 48, 70.

Monument auf Konig Christian ben Bierten von Danemark, III. 48, 71, 72, 101.

Baer. Danemart betet für ben Ronig, IU. 73, 74.

Baer. Amor und hymen, II. 253. III. 74, 75.

Baer. Amor und Pfyche schwebend, III. 75, 116.

Basr. Diana bei Jupiter, III. 76.

Baer. Sygiaa und Amor, III. 76.

Basr. Chriftus und die Junger in Emaus (zweite Behandlung), III. 76.

Medaillon-Portrait von Henrit Steffens, III. 48, 77.

Basr. Perfeus und Andromeda, III. 78.

Basr. Jesus segnet die Kinder, III. 78.

Bast. Thorvaldsen auf Nyso, III. 78.

Baer. Babescene am Meeresufer, III. 79.

Bast., 3wei, Amor auf bem Schwane, III. 80, 81.

Baer. Rebecca und Gliagar, III. 81. 113.

Bufte von dem Grafen Dannestjold-Samfo (zweite Behandlung), III. 82.

Bufte vom Admiral Bans Solften, III. 8C.

Bufte von Conrad Beinrich Donner, III. 82.

Monument auf Napoleon (projectirt), I. 303. III. 83.

# 1841.

Baer. Genius des Jahres, III. 112.

Basr. Jupiter und Leda, III. 112.

Bast. Jesus und das samaritische Weib, III. 112.

Basr. Amor verläßt Pfyche, III. 113.

Bast. Phyche am Lager Amors, III. 113.

Bast. Bans Madfen und Johann Rangau, III. 113, 114.

Basr. Jefus lehrt im Tempel, III. 114, 126.

Basr., Zwei, Gin Satyr mit einer Bacchantin, III. 115.

Basr. Genius des Lichtes, III. 115.

Baer. Die Gerechtigkeit, III. 116.

Bast. Amors und Pfyche's Abschied, III. 75, 116, Bast. Regna firmat pietas, III. 73, 128, 160.

### 1842.

Basr. Die hirten beten Jesum in der Krippe an, III. 129, 133.

Baer. Die Flucht nach Egypten, III. 129.

Baer. Der Rindermord von Bethlebem, III. 129.

Basr. Jefus lehrt im Tempel, III. 114, 129.

Basr. Jefus reitet in Jerufalem ein, III. 54.

Statue, Apostel Andreas (zweite Behandlung), III. 78.

Statue, Apostel Thaddaus (zweite Behandlung), II. 95, 110, 116, 167.

Gruppe, Die Grazien (zweite Behandlung), III. 8, 91, 93, 135, 136, 138.

Baer. Ein Engel mit ber Bofaune, III. 136.

Basr. Ein andrer Engel mit ber Bofaune, III. 136.

Baer. Ein Engel mit dem Schwerte, III. 136.

Bufte von der Baronin Stampe, III 137.

Monument auf König Ludwig von Bapern (projectirt), III. 99, 122, 137.

Monument auf Frederit den Sechsten bei Standerborg in Jutland, III. 70, 71.

Baer. Lösung der Leibeigenschaft, III. 70, 151.

Basr. Inftitution ber Landstände, III. 70, 151.

Baer. Beihnachefreude im himmel, III. 152.

# 1843.

Statue, Alberto Paulsen als Jäger, III. 153.

Bast. Die Gerechtigfeit und die Rraft, III. 152.

Baer. Die Beschirmung der Wiffenschaft und Runft, III. 52.

Baer. Die Bflege ber Gerechtigfeit, III. 151.

Bast. Amor fliegt bavon, III. 168.

Basr. Thalia und Melpomene, III. 168.

Bast. Genius der Malertunft, III. 168, 169.

Basr. Genius der Bildhauertunft, III. 168.

Baer. Thorvaldfen auf Ryfd, III. 78.

Basr. Die Genien der Boefie und Harmonie (Entwurf), III. 168, 174,

Statue, Bertules, III. 169, 170.

Basr. Genius der Architektur, III. 188.

Bast. Die brei bilbenden Kunfte, III. 168, 169, 174, 188.

Baer. Symen mit zwei Facteln, III. 7.

# 1811.

Baer. Genius des Friedens, III. 173.

Basr. Gentus ber Poesie, II. 311. Basr. Gentus der Bilbhauerkunst (zweite Behandlung), III. 168, 169. Basr. Gentus der Bilbhauerkunst (dritte Behandlung), Entwurf, III.

174, 175.

Bufte von Martin Luther, III. 166, 167, 176, 177, 178.

# Personal-Register.

Abildgaard, Ric. I. 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 74, 76, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 105, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 139, 144, 146, 148, 149, 151, 153, 171, 187. II. 31. Abrahams, III. 198. Abrahamfon, I. 23. Abler, 11. 52, 83, 180. Maefandro Rodio, II. 149. Agincourt, Seraug, 1. 159. Agrippina, I. 113. Ahorn, Lucas, 1. 341, 322. 61. Migner, P., I. 234. Alborghetti, 1. 159. Il. 6. Albebrandini, Cintio, II. 128. Alexander I. 1. 319. 11. 39, 40, 41, **45, 48, 94, 156, 259.** Mierander Ritolajewifch, Il. 188. Wifieri, 1. 113. Miteman, I. 296. Aftieri, II. 128. Mitishofen, Pfpffer v., 1. 840, 341.

Amadeo, II. 64, 82, 87. Underfen, S. C., I. 5. 11. 278. III. 22, 24, 59, 75, 178. Andrea, I. 44, 78. Angelis, De, II. 69. Anguileefi, II. 189. Anhalt, Prinz v., I. 207. Anfarsvärd, 1. 70. Antonelli, Aleff., II. 262. Antonio, I. 197, 198. Avvollinari, St., II. 87. Appiani, Andr., II. 5, 6, 71, 72. Appleton, Mr. I. 140. Arata, Sr. Leofano, I. 116. Archilochut. II. 251. Atterbom, 1. 330. Augustenborg, Bergog und Pring von, I. 322, 342. Il. 36, 73.

Babone, II. 69. Baben, Jac., I. 123, 131, 147, 149, 163. II. 145. Baggefen, Jens Em., II. 29, 147, 148. Baillie, Alex., I. 269, 270, 333. II. 85, 28, 185, 244,

Bald, B. de, II. 166, 185. Barberini, Don Franc., I. 263. II. 48, 54, 90 Bardenfleth, III. 47. Bardi, II. 69. Barlow, George, II. 189. Barone, Signor, 1. 51. Baring, Aleg., I. 265, 322. Barnatinely, I. 333. Baryatineta, I. 332, 333. Bassi, Carlo, I. 50. Bedford, Bergog v., I. 251, 252, 276, 277, 278, 308, 314. Begasse, III. 118. Bellanti, Graf, Biccolom. II. 126, 173, 174. Benda. 2B., II. 314. III. 40. Benvenuti, I. 241. Bentind, Bill., I. 270. Bendtfen, II. 11. Berge, II. 231. III. 90. Berger, 1. 93. Bernftorf, I. 26, 27, 30, 31, 49, 58, 60, 63, 81, 85, 96, 98, 99, 154. Berthier, I. 54. Bethmann, 1. 235, 238, 240. II. 9. Bethmann, Fran, I. 236, 237, 238. 11. 9. Bethmann, Bb. Collmeg, I. 236, 240, 245, 348. II. 9, 231. Betti, Salvat. II. 314. Bianchi, II. 126, Bienaimé, I. 324, 340, 341, 347. 11. 16, 69, 70, 72, 80, 91, 95, 130, 174. Bille-Brabe, III. 114. Bindeeboll, Gottl., II. 294, 311, **325, 330.** III. 48, 62, 63, 68, **83.** 158. 179. Thiele , Thorvaldfen. III.

Biffen, Bilb., I. 333, 336. II. 170. 194, 231, 283, 285, 325. 158. Bleffington, Lady, Il. 129. Blom, I. 36. Blücher-Altona, 11. 10. Blund, C. Ditl. II. 340, 344. Bodington, I. 265. Boehm, v., II. 64. Böhmer, Dr., I. 210. Böhmer, Augusta, I. 210, 248. Boye, **C**., III. 5. Böttger, Ludwig, II. 301. Bogazzi, II. 59, 69. 89. Boisferée, Sulp., 11. 8, 9, 33, 34, 35, 54, 330. III. 121. Bombelles, Grafin, (f. 3da Brun.) Bonaparte, I. 47, 315. Bonaparte, Joseph, I. 52. Bonar, 1. 281, 292, 293, 294. II. 16, 189. Bonftetten, 1. 225. Borghese, Prinzesfin, I. 61. Bortowsti, I. 271. Bornemann, DR. S., III. 31. Borup, G., I. 163. III. 165. Bonrfe, I. 42, 73, 93, 256, 271. Bracciano, II. 167, 328. Brandt, I. 166. II. 130. Braun, G. C., II. 263, 265, 284. Bravo, Joh., II. 344. III. 39, 64, 65, 66, 134, 139. Brentano, Bettina, II. 334. Brown, Baron, I. 50, 178, 179. Brun, Frau Fr., I. 44, 67, 76, 77, 83, 141, 159, 162, 165, 166, 178, 183, 190, 193, 196, 216, 218, 225, 250, 295, 306, 307, 308, 322 II. 29. Brun, Ida, I. 159, 166, 193, 196, **259**, **284**.

Bruun, Dr., 1. 299. Bruggemann, II. 10. Brondfted, I. 190, 191, 193, 194, 239, 259, 260, 264, 267, 292, 296, 307, 334, 345, 347, 11, 4, 6, 9, 15, 20, 32, 65, 74, 77, 78, 79, 80, 205. 263, 277. III. 73. Bulow, Bebeimerath, II. 10 Bulgo, I. 283, 316, 317. Bunjen, v., I. 349. II. 149, 212. Butera, Prinz von, I. 274, 275 Buti, Madame, I. 208, 247, 301. II. 55. 96, 212. Byron, I. 290, 291, 292. II. 162, 208, 234, 235, 238, 241, 244. Byftröm, 30b. Ric., I. 198. II. 57, 181.

Calebon, Carl af, II. 88. Cali, II. 69. Camuccini, I. 113, 165, 169, 193, 194, 283. II. 149, 216. Canova, Ant., 1. 113, 128, 139, 149, 165, 171, 201, 202, 209, 269, 308. II. 39, 47, 95, 117, 215, 216, Capodiftria, II. 41. Carbelli, Dom. I. 67. Cardoni, Vittoria, II. 56, 57, 58, 95. Carignan, Arthur, I. 302, 327. Carlefi, 11. 69, 95. Carnevalini, Angelo, II. 127. Caroline Amalie, Ronigin, II. 51, 53, 54, 61, 104. Carftens, 26m. 3ac., I. 16, 50, 56, 68, 70, 254, II. 130. Catel, 11. 203. Cerbara, II. 107. Chateauneuf, II. 213. III. 83.

Chiaveri, L., I. 351. II. 59, 169, 191, 3<del>44</del>. Chigi, Pring. 1. 268. Chaudoir, Staniel., I. 315. Chriftel, I. 191. Chriftenfen, Chr., III. 17. Chriftian ber Bierte, III. 46, 48. 72, 73, 98, 101, 122, 127, 133, 264, 267. Chriftian Frederit, Pring, (fpater Ro. nig Chr. VIII.), 1. 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 247, 263, 264, 275, 277, 278, 279, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, II. 9, 17, 18, 31, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 61, **83**, 84, 87, 104, 144, 145, 165, 167, 169, 170, 171, 182, 186, 205, 232, 261, 268, 270, 272, 279, 294, 297, 300, 301, 323, 335, **336**, **337**, III. **13**, **18**, **61**, **72**, 73, 74, 76, 87, 89, 101, 115, 118, 123, 124, 127, 128, 132, 133, 138. Chriftine, Erzherzogin, II. 47. Clausen, S. R., II. 325. III. 22, 28, 31, 62, 85, 158, 181. Cleo, Sans, I. 8. Clifden, I. 315. Codronchi, Ant. II. 87. Cold, I. 307. Collin, Jonas, II. 279, 280, 281, 282, 292, 294, 323, 324, 325, 326, 329, 335, 336, 337. III. 39, 48, 62, 63, 65, 66, 67, 85, 127, 158, 162, 179. Conind, &. de, 11. 300. Conradin, II. 309, 310. Confairi, II. 103, 104, 105, 106,

107, 108, 134-139, 216, 242.



Contaria, Bartol., II. 276.
Cooper, Edw. J., II. 86.
Cornelius, I. 235. II. 224, 226.
Cotta, G. v., III. 90.
Cramer, I. 196.
Crantley, I. 296.
Crelinger, Mad., f. Stich.
Crelius, I. 172.
Cremaschi, Angelo, I. 239.
Crozatter, II. 285.
Cuming, Mrs. I. 327.
Czarnecki, Edw. II. 154.
Czartorisky, Prinz, Adam, II. 74, 76.

Pahl, II. 37. Dahl, J. C., II. 53. Dahlerup, III. 4, 10. Dajon, II. 27. Dalgas, II. 198. III. 140, 141. Dalhoff, J., II. 339, 340, III. 72, 159, 160, 161, 163, 164, 165. Dalmar, 1. 197. Danueder, II. 7, 8, 34, 230, 321. Dannestjold Samfo, Graf, II. 36. Dannestjold-Samfo, Grafin, II. 36, III. 82. Danneffjold-Samfd, Comtesse, II. 36, 109. Devonshire, Bergogin von, I. 266. II. 106. Dieterich, II. 231, 321. III. 90. Dietrichftein, Bringeffin v., I. 190. Divet, M., 1. 296, 297. Doerr, 216., III. 90. Donner, Conr. Beinr., I. 296, 343. II. 10, 269. III. 36, 80. Drager, II. 130. Duphot, I. 52. Dornberg, II. 131.

Cherhard, I. 243, 245. II. 224. Cberlein, I. 190. Edereberg, 1. 230, 232, 247, 252, 253, 258, 273, 277. II. 13, 145, III. 9. Edmann, Dr. I. 70, 73, 198. Eichel, Bartholin, I. 139. Eichthal, v., II. 229, 256. Elben, R., III. 90. Ellis, Beorge Agar, I. 315. Engeletoft, &., III. 31. Ercole, II. 16, 69. Erhard, III. 90. Eschricht, III. 31. Eftildfen, I. 6. Espolin, John, I. 3. d'Efte, Ant., II. 128. Efterhagy, Fürft, I. 283, 284, 285. II. 16, 48, 88. Eftrup, Dr. 1. 334. Eugen, Bergog von Leuchtenberg, II. 121, 176, 178, 215, 216, 219. 228, Ermouth, II. . 291 Fabris, II. 128, 133. Falsen, I. 292. Favre, G., I. 255. Fape, Planat de la, II. 178. Federer, III. 90. Ferdinand, Ronig, 1. 317. Ferenczy, Franz, II. 69. Fernow, I. 50, 83. Rinelli, 80, 106. Kiodo, I. 205, 222. Firenzi, II. 189, Rifcher, II. 321.

Fister, Lorents. 1. 30, 35, 37, 38,

Fister, Frau, I. 31, 37.

Flarmann, I. 50.

39.

Garrard, Dr. II. 207. Florenz, Großherzog von, III. 126. Rolchi, III. 125. Rormenti, Fra Luigi, I. 82. Francista, II. 302, 327. Frang, Raifer, I. 342, II. 46. Frederit, Rronpring, I. 14, 92, 96, 99, 123, 164, 215, 260. Frederif ber Sechete, I. 258, 259, II. 22, 23, 28, 36, 186, 205, 206, 282, 323, 324. III. 29, 48, 61, 68, 69, 70, 71, 73, 150, 151. Frederit, Erbpring, 1. 25, 52. Frederit Carl Christian, Bring, (fpå. ter Ronig Frederit der Siebente), II. 23. 182. Frederitte Marie Sophie, Kronpringeffin von Danemart, I. 14. Freuchen, III. 51. Freund, Hermann, 1. 9, 162, 306, 307, 310, 312, 322, 323, 324, 347. II. 3, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 32, 48, 49, 52, 53, 69, 71, 97, 101, 142, 145, 170, 173, 190, 192, 193, 194, 197, 301, 325, 341. III. 10, 32, 39, 46, 154. Briedrich August, König von Sachfen, III. 118. Friis, P., I. 81. Brigich, Cl. Dittem, I. 16, 17, 30. III. 13. Krölich, II. 248, III. 22. Borfter, Ernft, III. 121. Gaeriner, III. 92. Baeti, II. 69, 111.

- Baligin, Pringeffin, I. 86, 98. **Galli**, 11. 69, 88, 227, 341. Ⅲ. 133, 154. Gamft, S., II. 326.

Bagisededin Beider, II. 111. Geer, de, III. 50. George, Ge. de St., 11. 331. 111. 95. Birometi, II. 106. Biuftiniani, Card. III. 131. Blaefer, III. 182. Smelin, I. 70. Goethe, I. 194, II. 9, 33, 34, 35, 54, 84, 85, 241, 242, 265, 321, 330, 331, 332, 333, 334, 335. III. 48, 92—97, 119, 149, 150, 152. Boege, II. 166. Gontard, Mad. E., III. 119. Gotftalkson, Thorvald., 1. 4, III. 69. Gower, Lord, I. 295. Il. 59, 189. Grabowski, Stanisl. Cte. II. 45, 74, 76, 78, 155. Bregvire, Dir. II. 201. Grofch, S. U., I. 16, 17. Grove, &, J., I. 36. Gruneisen, II. 231. Grundtvig, N. F. S., III. 22, 23. Gronlund, Raren, I. 4. Gudrid, III. 14. Buerini, Beronica Banli, I. 315. (Bunnerus, f. S., II. 80 81, 82, 83, 145. Butenberg, 30h., II. 263, 264, 282, 285, 311, 331, 334. III. 119, 122,

Saeffelin, I. 180. Sage, III. 51. Sagemann, I. 77, 78. Sagen, v. b., 1. 274.

Butenfohn, Il. 116, 117.

Sahn, Th. de, I. 184, 213. haldimand, 28., I. 271. Sallerftein, Saller v., I. 190. Hambro, Il. 248. Sanfen, A., II. 248. Banfen, C. F., I. 92, 96, 103, 104, 105, 116, 154, 155, 156, 157, 158, 169, 171, 176, 216, 229, 230, 233, 261, 262, 263, 275, 277, 278, 279, 307, 311, **312.** II. 20, 52, 196, 292, 293, III. 10, 45, 172, 173, 165. Saredorff, II. 24. Hartmann, III. 182. Safte, I. 23. II. 11. Hauch, I. 307. II. 20, 31. Sauff, Dr. 23., III. 90. Beger, Carl, II. 143. Beger, Steph., II. 143. Beger, Raren Margr., I. 15. Beiberg, 3. &., III. 9, 22. Belene, Groffürstin, II. 205, 207. Sammelind, II. 8. Benfchel, II. 264. Berber, II. 286. Berman, Jufeph, II. 69, 93, 95. Berg, Benrit, III. 90. Bert, Bofrathin, 1. 330. bert, 3. 28., III. 90. фев, II. 229. Betsch, II. 294. 325. III. 55, 56, 73, 150. Beuf, Dr. II. 264, 283. Benbed, v., III. 121. 137. Sielmftierne, I. 216. II. 145. Sjorth, P., 1. 330. Sobboufe, John, 1. 291. II. 208, 209, 210, 234. Socheber, III. 120. Sochftetter, II. 231, III. 90.

Sofer, II. 69. hoblenberg, DR. S., 111. 31. Bolberg, E., III. 49, 58. Solbed, III. 76. Bolft, S. B., III. 77, 121, 122, 126, 128, 149. holften, hans, III. 80, 82. Solftein, II. 11. Bolten, R. A., II. 24, 248, Sope, Thomas, I. 75, 78, 80, 144. 153, 349, 350, 351, II. 60, 194. Bopfer, Dav., III. 177. Sopfgarten, I. 296, 317, 319. II. 16. 54, 144. Hopve, II. 98. Sornbech, I. 87, 123. Hornemann, J. 28., III. 12, 13, 31. Huhn, Otto v., II. 32, 33, 35. Sumboldt, 28. lv., I. 85, 95, 109, 147, 159, 178, 198, 201, 202. II. 212. humboldt, Caroline v., I. 139, 159, 190, 193, 194, 197, 198, 200, 207, 295, 297, 298, 305, 306, 307, 322, II. 9, 210, 211. Huth, v., I. 205. Svidt, II. 172. Boyer, I. 11, 12, 63, 103, 150, 151, 153, 161, 186, 187, 206. Soper, II. 325. Soper, Mad., I. 186.

Jacobi, III. 58
Jagemann, I. 190.
Jefferson, I. 140.
Ingelheim, v., I. 326.
John, K., III. 92, 93, 94, 98.
Johnsen, Steingrim, III. 47.
Jollage, I. 296, 317, 319. II. 54.
Franns-Berg, II. 213.

d'Italiensty, I. 256. II. 41. Juel, Jene, I. 26, 32, 216. Juliane, Pringeffin, II. 73.

Kapodistria, s. Capodistria. Rarlsefne, Thorfin, III. 14. Raufmann, I. 100. II. 69. Raufmann, Angelica, I. 159. Reller, S. I. 80, 106, 159. Rera, II. 130. Reffels, II. 69. Reftner, v., II. 56, 57, 58, 242, **256, 257,** 283. Rjarulff, II. 172, 173. III. 33, 68, 85, 86, 115, 149, 177.

Ring, II. 148. Rinsty, II. 48.

Rlenge, Leo v., I. 279, 280, 281, 334, 335, 342. 11. 93, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 157. 219, 221, 222, 223, 257, 298.

Rlindowströhm, I. 208. Rniev, I. 101.

Knott, II. 224.

Anndieu, Jörgen, 1. 185, 248, 269, 270, 271, 289, 290, 333. II. 85, 128, 185, 186, 188, 190, 191, 231, 244, 314.

Rnudfen, S. C., I. 290. Roch, Joseph, I. 70, 186, 187, 189, 190, 205, 208. II. 203,

Rod, J. H., II. 326.

Roes, Georg, 1. 179, 181, 183, 186, **188,** 189, 190, 193, 239.

dehirausch, I. 178, 302, 303, 310, **~6**18, **8**19, 321, 332, 333.

£016, v., II. 286.

. .

Rongeles, III. 165.

Ropernicus, Rif., II. 40, 74, 87, 89, 99, 100, 154, 176, 181, 201. Rosfatowsti, II. 112, 153, 156. Rogebuc, I. 83. Rraufe, v., I. 265, 296. Rruger, I. 178. III. 118. Rroper, III. 24. Rrobn, Fr., II. 73, 74. Rrufe, &., I. 274, 275, 303, 306, 307, 309, 310. Rüchler, Alb. II. 344. III. 39. Rufter, I. 173.

Rolle, v., II. 231, III. 89, 90. Roftlin, v., III. 120.

Kuhlau, III. 22.

Labouchère, I. 266. II. 85, 111, 185, 188, 207, 256, 314, 315. Labruzzi, I. 70, 178.

Labde, 1. 19.

Landini, Camillo, I. 100, 105. II. 69, 81, 82.

Barfen, J. E., III. 31. Larfen, Lare, 1. 6, 7, 9. Lasfen, C. L., III. 17.

Launis, II. 69, 94, 300. III. 144, 145.

Lawrence, Th., II. 107, Leeb, II. 69, 115.

Lev ber Bebnte, II. 149, 150, 163, 164.

Leuchtenberg, Bergog von, (f. Eugen).

Leuchtenberg, Bergogin v., I. 314, 342. II. 113—126, 157, 163, 217, 219, 227.

Leu, Bergogin v. St., II. 114. Lewegau, J. G. v., III. 165. Lint, I. 190.

Livi, II. 16, 69.

Laffler, I. 8, 9, 27. Louise Angusta, Bergogin, III. 6. Louifa, Ronigin von Brengen, I. 197, 200, 201, 202, 203, 273. II. 54, 174. Lucan, I. 255, 266, 304. II. 59, Endwig, Rronpring und Ronig von Bayern, I. 165, 179, 180, 199, 208, 209, 241, 242, 243, 244, 245, 267, 279, 280, 281, 292, 326, 348, 349. II. 48, 55, 56, 94, 109, 162, 163, 203, 204, 220, 222, 223, 237, 238, 246, 257, 258, 309, 316, 322. III. 18, 99, 120, 122, 123, 137, 139-1<del>11</del>. Luini, IL 7. Lügen, v., II. 340. Lund, J. E., 1. 99, 105, 159, 196, 202. 273, 275, 277, 350. II. 3, 4, 5, 8, 9, 28. Lund, T., III. 6, 86. Bundbye, I. 147, 222. Eunzi, II. 263. **Lupri, I. 301.** Luther, Martin, II. 173. III. 31. Lycurg, I. 155, 157, 158, 181, 262. II. 19, 30, 52. Lowenstein, II. 256.

Madenzie, Francisca, I. 302, 237, 328.
Madsen, Sans, III. 113, 114.
Mäntler, II. 231. III. 90.
Magnani, Anna Maria, I. 51, 66, 82, 83, 100, 105, 134, 136. 239, 240, 241, 293, 332, 261.
Mahon, II. 279.
Majersti, Basent., II. 41.
Majo, Giovanni di, II. 127.

Maitland, 1. 281. 282, 316, 317. П. 16. Malinety, II. 45, 46, 63. Malling, P., I. 87, 207, 220, 223, 224, 229, 230, 231, 232, 233, 259, 260, II. 195, 196, 197. Malthe von Butbue, 1. 185, 204, 213. Mandern, C. v., III. 72. Manuo, Fr., I. 46. Manno, Binc., I. 45. Maraffi, II. 82. Marchefi, II. 262. Marchetti, P., I. 106, 111, 141. П. 92, 110. Marconi, Mad., I. 293. Marconi, I. 111. Marefcalchi, Mich. Ang., II. 69. Margarethe, I. 29, 53. Marie Coph. Frederifte, Rronpringeffin, II. 23, (vgl. Frederitte'. Marie Louise, Erzbergogin, II. 208. Martine, III. 121. Massaroui, Dr. II. 80. Maffimi, I. 193. Mathäi, I. 133, 148. II. 37. Mathé, I. 39. Mathia, II. 304. III. 53, 159. Mazzāi, Filippo. I. 140. Medlenburg.Strelig, Großbergogin von, III. 128, 133. Melanchthon, Bb., II. 173. III. 52. Mendelssohn=Bartholdy, III. 119. Meigner, I. 208. Mengel, Dr. II. 231. III. 90. Metternich, I. 255. II. 47, 64, 65. Meyer, Ernft, III. 178. Meyer, II. 115. Meyn, I. 32. Mezeri, I. 70.

Dichael, Groffurft, II 204.

Miguel, Don, II. 203. Miferini, II. 128, 199, 200. Moglia, Ant., II. 69. Moglia, Lor., I. 198. Mohl, II. 231. Moder, 1. 345. Moise, II. 69, 82. Motronosti, I. 285, 286, 319, 320, 337, 338, 340. II. 33, 34, 39, 44, 45, 46, 62, 74, 85. Moltte, Abam, I. 87, 98, 99, 100, 101, 102, 134. Moltte, A. B., II. 24, 248, III. 165. Moltke, Carl, I. 88, 134. Moltte, Godfte, 1. 96, 100, 102, 134. Monrad, II. 20. Monti, II. 69. Morace, E., I. 46. Mori, Ferd., 1. 190, 253. II. 141. Müller, Ad., II. 132. III. 127. Müller, F., I. 209. Müller, L., III. 127, 132. Munter, Dr. Fr., I. 48, 65, 128. Murray, Aler., II. 233. Mustiani, Franc., II. 175, 179. Mplius, II. 262, 285. Moder, 3. B., II. 78. Moller, Jene, I. 345. Möfting, Il. 20, 248. III. 102. Rapoleon, I. 233, 234, 235. II. 208, 233, 234. III. 83.

Rarenzi, Spiridion, I. 282 283, 316. Raumann, III. 121. Reipperg, Grev., II. 208. Rewboot, Lady, I. 316. Rey, I. 325. Rielfen, R. B., III. 44. Rorblain, II. 176, 201.
Rugent, I. 336, 337. II. 59.

Dbach, III. 90.

Dbelit, I. 70.

Dehlenschlaeger, Ab., I. 181, 183, 184, 186, 189, 190. II. 3, 13. III. 20, 22, 24, 31, 44, 48, 51, 52, 182.

Dersted, III. 20, 31, 102.

Dlavsen, Dlav, I. 123, 324.

Olinto dal Borgo, I. 187, 217.

Drlowsti, Borts, I. 320. II. 70.

d'Ostermann, I. 255, 256. II. 16, 145.

Dverbed, II. 265.

Dverstou, Ah., III. 22.

Paa, Oluf, I. 3. Pacca, Cardinal, I. 269.

Bacetti, II. 92, 95, 110. Paër, 1. 325. Bappiani, I. 145, 147, 148, 153. Baffavant, Dr. II. 331. Pauli, III. 95, 97. Baulfen, II. 260, 261, 280, 341, 342, 343**.** III. 35, 114, 133. Baulsen, Aug., III. 148, 154, 155, 156. Paulsen, 206., III. 136, 148, 154, 155, 156. Baulfen, Carl, III. 36. Bavels, II. 36, 37. III. 51, 80. Pederson, Dd., I. 3. Bettrich, Ferd., II. 69, 95. Bichler, II. 65, 66. Bietruccibi, Maria, I. 177. Bio, Angelica, I. 325. Biranefi, Franc., 1. 54. Piftrini, II. 61. Pittschaft, J. B., II. 284. Bius ber Sechste, I. 47.

Pins der Siebente, I. 166, 184, 248. II. 103, 108, 130 - 134, 139, 146, 147, 163, 175, 216, 217, 219, 233, 238, 239, 240, 241, 242. Poniatoweti, Fürst Jos., I. 285, 286, 287, 288, 289, 319, 320, 321, 336, 337, 338, 339, 340. II. 32, 39, 42, 62, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 99, 100, 152-156, 164, 176, 181, 199, 200. Poniatowski, Stanisl., I. 286, 287, 288, 319, 320. II. 153. Poninsta, Belena, II. 303. Pontoppidan, S. C., II. 36, 46. Bore, I. 294. Poffe, Bonap. de, I. 315. Potodi, Bladimir, I. 272. II. 63, 73, 74, 77, 212, 233, 234, 289. Botodi, Bern, Cte. II. 63. Botodi, Leon, I. 320, 322, 337, 338, 339. II. 45, 112, 212, 289. Potodi, Stanisl., I. 320. II. 45. Potoda, 1. 272, 289, 321, 337. Praimowski, Ad., II. 41. Brangen, v., II. 326. Breieler, I. 18. III. 114. Preußen, Ronig von, I. 197, 201, 203, 296. Brimon, I. 20. Probsthayn, Dav., I. 16. Proby, Mad., I. 327, 329. Propalendi, Paolo, I. 282. Puggaard, II. 309, 326. Putbus, Fürft Malthe v., I. 185, 204. 213.

Radzivil, Bal. II. 44.
Raggi, II. 59, 69.
Rahbet, R. L., I. 10, 15, 23, 83.
Robert, R. L., I. 10, 15, 23, 83.

Rangau, 306. III. 113. 114. Rangau Breitenburg, I. 135, 146. 163, 350. II. 4, 10, 145, 186, 207, 280. Rapp, II. 231. Rauch, Chr., I. 159, 185, 190, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 227, 273. II. 37, 54, 84, 211, 335, 336. III. 117. Raumer, I. 274. Ré. v., I. 334. II. 117, 119. Reden, v., II. 56, 57, 107, 135, 136, 139. Rebfues, Mad., II. 167. Reinbed, Dr., II. 231, 303, 319, 320. III. 88, 89, 90, 119. Reinhart, I. 70. II. 203. III. 28, 31. Reni, Buido, L 254. Repnin, Bring, II. 42. Restaldi, II. 69. Reventlow, Chr., I. 19, 26, 27, 92, 96, 104, 133, 169, 170, 171, 172, 174, 176, II, 16, 17, Reventlow, &., II. 16. Reventlow, Grafin, I. 133, 151. Ricci, Angel. Maria, II. 184, 249, 250, 252, 253. 254, 327. III. 2. Ricci, Signora, Il. 258. Ricci, Filippo, III. 39. Riepenhausen, 1. 183, 190, 191, 208, 214, 235. II. 137, 141. Rinaldi, Mariana, I. 207. Ritter, C., I. 235, 237. III. 90. Ritter, 23., II. 231. Rörby, Mart., III. 16. Ronghetti, Anf., II. 161, 162. Ropp, Theod. v., I. 100, 127, 128, 213,

Rofenerans, II. 97.
Rofenvinge, Kolberup, II. 26.
Roth, II. 129.
Rothe, Tyge, I. 27, 49, 52, 55, 72, 81, 147.
Rothmann, de, II. 147.
Rüttimann, Binc., I. 340, 341.
Rumohr, C. F. v., III. 73.
Rung, III. 21.
Ruffel, Georgiana Ciif., I. 251.

Sagan, Berzogin von, I. 349. Sager, B. C., III. 17. Salle, Mad. de, III. 142. Sandwich, Lady, I. 201. Saugueta, Bringeffin, II. 85. Santarelli, I. 241, 302. Santi, II. 69. Saxtorph, Math., I. 10. Scavenius, II. 36. Schadow, I. 20, 240, 329. II. 57, 148. 149. Scharling, C. E., III. 31. Scheel, I. 70, 149. III. 28, 31. Schelling, I. 210, 211, 212, 213, 249, III. 121. Schelling, Rarvline, I. 210, 211. Schend, Edv. v., II. 226. Schid, I. 208. Schiller, Fr., II. 229, 302, 303, 310, 311, 312, 318, 319, 330, 334. III. 48, 86, 89, 90, 98, 119, 120, 122, Schimmelmann, I. 98, 157, 158, 174. II. 16, 131. Schimmelmann, Grafin, I. 88, 89, 91, 92, 95, 97, 98, 103, 104, 112, 113, 115, 122, 126, 127, 133, 134, 148, 151, 167, 169, 170, 172, 173, 217, 262.

Schimmelmann, Fraulein Louife, 1. 262. Schindel, L 298. II. 129. 130. 149, 211. Schjött, I. 124, 126. Schlegel, A. 28., I. 210. Schloffer, 1. 190, 208. Schmidt, I. 35. Schmidt, f. A., I. 334. Schmidt, II. 170. Schneider, II. 69. Schönborn, I. 197, 296. II. 101, 102. Schonberg, Dr., I. 299, 300, 301. Schoepf, B., II. 309. Scholl, II. 283. Schorn, Dr., II. 101, 228. Schott, Dr., II. 231. III. 90. Schouw, F., II. 325. III. 20, 65, 66, 85, 158. Schram, III 165. Schubart, v., I. 84, 85, 86, 88, 94—98, 100—105, 107, 109— 115, 117, 118, 122, 124, 126, 129—135, 139, 142, 145 – 151, 153, 154, 157, 158, 160, 163, 167-170, 172, 174, 175, 178, 179, 183, 186, 188—191, 194 – 196, 198, 200, 204-208, 214, 217, 218, 220, 221, 228, 231, 235, 239, 240, 242, 245, 246, 250, 251, 258. 259, 260, 262, 293, 294, 310 -314, 335, 328-332. II. 88. Schubart, Baronin, I. 90. 105. 106, 108, 113, 114, 129, 133, 147, 148, 154, 167, 168, 169, 189, 199, 204, 228, 235, 240, 246, 250. Schultheie, I. 178, 188. 11. 30, 31, Schuly, Dr., III. 125.

Schumacher, I. 70. Schumacher, III. 7. Schwab, G., II. 231. II. 162, 298, Schwanthaler, E.', 299, 300, 321. Schwarzenberg, Fürst, II. 46, 47, 64, 65, 66, 134. Schweider, III. 90. Schweidle, I. 74. Scott, Walther, II. 256. Seaforth, Mig Madenzie, I. 302, 327, 328, 329, 331, 332, 343, 344, 345, 346, 347, 351. Seidewig, I. 131. Seinsheim, Carl v., II. 227. Senger, II. 90. Sergell, I. 25. Serre, de, III. 117. Seftini, Barthol., II. 58, 79. Senfried, Dr. I. 235. Sibbern, F. C., III. 31. Sibbern, G., III. 31. Sidler, 1. 208. Siemfen, P., III. 94. Sieratoweti, Joseph, II. 44, 155. Simonides, II. 253. Stibicti, Franc., II. 75. Smith, Frau, III. 178. Snome, III. 14. Soboleweli, Bal., II. 151. Sola, II. 128. Solon, I. 155, 157, 158, 181, 252, II. 19, 30, 52. Sommariva, I. 305, 306, 308, 309. II. 5, 60, 72, 98, 99, 108 145, 146, 157—160. Sonnleitner, II. 64. Soper, II. 281, 198. Stadelberg, D. v., I. 190. 191. Stadelbauer, II. 231. III. 90. Staffeldt, Schad, II. 10.

Stampe, H., III. 178. Stampe, Baronin, III. 51, 59, 75, 115, 128. 134, 137. Stanley, Justigrath, I. 84. Stanley, Charles, I. 84, 85, 86, 100, 101, 107, 124, 126, 136, 137, 145, 146. Staszic, Stanisl., II. 40, 41, 99, 100, 154. Steffens, S., I. 23, 273, 274. 11. **3**8. III. 48, 77, 78. Steintopf, II. 321. Stemann, III. 102. Sterhan, II. 69. Stern, I. 219, 226. Stich, Mad., II. 47. Stiglmeyer, II. 308, 312. III. 72. Stiegliß, III. 121. Stieler, II. 94. Stobaus, II. 251, 253. Struenfee, I. 324. Stuart, Christine Dudley, II. 207. Stub, I. 133, 138, 145. II. 82. Stub, Rragenftein, I. 206. Stuhr, I. 152, 153. Suenfon, R., III. 17. Subr, Th., II. 248. Southerland, Herzog von, II. 189. Tacca, II. 69, 92. Taddei, Rosa, II. 166. Taddolini, II. 269. Tangi, II. 69. Tartafiewig, Il. 198. Tenerani, I. 247, 285, 329, 340, 342, 347. II. 3, 16, 20, 21, 32, 57, 62, 63, 69, 71, 72, 73, 80, 81, 92, 167, 115, 117, 118, 126, 157, 178, 216, 219, 290. 111. 131.

| Tischbein, I. 43, 44. II. 291.

Thaarup, Thomas, I. 23. Thiele, J. M., II. 214, 215, 325. III. 8, 11, 39. 62, 85, 158. Thiersch, II. 225. III. 121. Thomsen, II. 326. Thompson, II. 188, 239. Thorvaldsen, Gotstalt, I. 4—9, 12 **—15**, **19**, **23**, **28**, **32**, **36**, **45**, 50, 52, 58, 61, 74, 81, 92, 83, 95, 123 — 127, 132, 137, 150, 175. II. 88. Thorvaldsen, Karen, 1, 4-7, 19, 28, 32, 36, 45, 50, 53, 75, 81, 92, 93, 94, 105, 124, 132. Thorvaldsen, Ari, I. 4. Thorvaldfen, Elifa, I. 239, 241, 293, 315, 329, 331. II. 59, 203, 237, 260, 269, 341, 342, 343, III. 35—39. 148. 154—156. Thorvaldfen (Brudenmachter), III. 100. Thouret, II. 321. III. 90. Tied, I. 298. II. 37, 211. Tomaffini, II. 89. Tordoro, Bened., II. 5. Torlouia, I. 114, 139, 140, 149, 164, 198, 199, 350. II. 60, 98, 107, 109, 168, 171, 191, 201, 202, 204, 243, 315, 327, 328. Torftenfen, I. 153. Toscana, Großherzogin v., I. 240, 241, 267, 318. Trane, I. 163. II. 48, 49. Trentanova, II. 57. Tryde, III. 182. Tugen, P. MR., II. 326.

Uhben, Anna Maria (f. Magnani). Uirich, I. 63, 102, 105, 106, 131, 144, 290.

Tyefyfiewig, II. 202.

Ulstrup, II. 143. Urfula, I. 70.

Bacca, Berlinghieri, Dr., II. 69, 174, 189, 190, 220.
Baladier, II. 233.
Balz, Dr. III. 90.
Bafari, II. 278.
Bash, v., II. 220.
Bellnagel, II. 180.
Bernet, Horace, II. 57, 279, 295, 296, 305, 306.
Bernot, Mad., II. 59.
Berri, Carlo, II. 6.
Berri, Mad., I. 293.
Bittoria, Signora, I. 92.
Boigt, II. 322.

Baagen, II. 129, 130, 149. 23ach, 23., II. 211. Baechter, E., II. 321. Wagner, I. 257, 321, 334. II. 321, III. 121. Bahl, 3. G., I. 161, 168, 196. Ballich, Arn., I. 87. III. 99. Wallich, Frederiffe, III. 139—148. Balther, III. 121. Warschan, Prinz von, II. 85. Bebb, Th. B., III. 14. Weidenhaupt, I. 123. Beichselbrenner, III. 121. Beitbrecht, II. 302. Belder, I. 178. II. 9. Bellington, Berjog von, 1. 270. Berner, Bacch., I. 190, 191, 208, 235. Beft, Jorgen, Bimmermeifter, 1. 126. Beft, Etaterath, 1. 194, 195, 232.

Benfe, C. 28., II. 25.

Biebemann, I. 210-213. Biedewelt, I. 11, 94. Bildene, III. 80, 100-107, 110, 111, 116, 117, 136, 172-175, 177, 178, 180, 184, 188. Bilbelmine, Pringeffin, II. 23, 94, 123. Billerup, Fr., I. 6, 28. Il. 25. Bilfter, Chr., II. 13. With, P., III. 71. Bittelsbach, Otto v., III. 122. Wolansti, II. 43. Wolff, Emil, II. 69, 148. Bolff, Nicolai, I. 14, 15, 19. Woronzoff, I. 86, 98. Boronzoff, Gräfin, I. 86, 100, 108, 112, 114, 127, 143, 184, 266. Burben, v., I. 323.

Burttemberg, Ronig von, II. 179, 180, 181. III. 91, 134. Bulfffen, II. 10. Wyatt, I. 270, 271, 333, 334. Bybidi, Jos., I. 234. Byllie, II. 256. Babietto, Benry, II. 75. Bahrtmann, III. 4, 6, 7. Zoëga, Ø., I. 48, 49, 51, 54, 58, 67, 70, 75, 76, 86, 91, 112, 124, 146, 147, 159, 162, 163, 177, 178, 181, 187, 188, 204, 205, 206, 254, 294. II. 105. Zoëga, Signora, I. 177. Boega, Federige, I. 178, 250. Zoega, Laura, I. 178, 179 250, 251, 293. Boëga, Mimma, I. 178, 250.

## Erklärung

### zu dem Grundriß von Thorvaldsens Museum.

In der Borhalle befinden fich die colossalen Berte Thorvaldsene, 3. B das Pins-Monument, die Reiterstatue Pontatowii's und die Maximilian-Statue, Kopernifus, Gutenberg, das Leuchtenberg-Monument, der Fries: der Alexanderzug (nach dem Exemplar auf dem Quirinal).

Langs der Borhalle find u. a. aufgestellt: die Karyatiden, der fterbende Lowe, die Zufage zu dem Alexanderzug; zur Linken: die Johannesgruppe, die Evangelisten, mehrere Grabmaler; zur Rechten: viele Buften und Reliefs, der Alexanderzug nach dem Exemplar in der Billa Sommariva.

Im Chriftusfaale find die coloffalen Statuen Chriftus und die awolf Apoftel aufgestellt.

In 21 Zimmern an beiben Seiten des Eingangs (I-XII rechts, XIII—XXI links) finden wir, außer mehreren Basteliefs und Buften, in jedem eine größere Statue oder Gruppe. Die gewölbten Deden sind geschmadvoll decorirt, die Fußböden mit Mosait ausgelegt, die Bande dunkel angestrichen. Zimmer I: Ganymed; Relief: der Genius des menen Jahres. Z. II: Amor und Psyche; Rel.: die Alter der Liebe, Amor und Psyche. Z. III: die Grazien und Amor; Rel.: der Tanz der Ensen, Amor bei den Grazien. Z. IV: Benus. Z. V: Jason. L. VII: hebe. Z. VII: Mars und Amor. Z. VIII: die hoffnung; Rel.: der Tanz und die Racht. Z. IX: Bultan, die Grazien. Z. X: Mercur.

3. XII: Poniatoweti. 3. XIII: bas Byron-Monument. 3. XIV: Ganymeb; Rel.: hirtin mit einem Rest Amorinen. 3. XVIII: die Graszien, die Musen. 3. XIX: hirtentnabe; Rel.: die Lebensalter. 3. XX: Thorvaldsen an die hoffnung gelehnt. 3. XXI: Christian IV.

Auf dem Absațe der Treppe, die von dem Erdgeschoft nach dem obern Stod fuhrt, ift der colosiale hertules vortrefflich angebracht.

Die zweite Etage ist in berselben Beise eingetheilt wie die erste. In den beiden Corridors links und rechts, sowie in den Zimmern (links 22—33, rechts 35—42 u. 34) besinden sich ebenfalls Berke von Thorvaldsen, außerdem ist in den Zimmern links seine Gemaldessammlung aufgestellt; wir sinden hier eine große Anzahl von Berken neuerer Künstler. Zimmer 32 enthält die Handzeichnungen; Z. 33 Stizzen und Borarbeiten zu Statuen und Reliefs, Aupserstiche und Radirungen; Z. 34 Reliefsstizzen von Thorvaldsen, Abgüsse antiter Statuen; Z. 35 ägyptische Antiquitäten; Z. 36 römische, etrurische und griechische Antiquitäten; Z. 37 antike Gemmen und Pasten; Z. 38 antike Münzen; Z. 39 antike Statuen, Büsten, Reliefs 2c.; Z. 40 griechische und etrurische Basen; Z. 41 die Bibliothek und Abgüsse antiker Büsten; Z. 42 Thorvaldsens unvollenderte Arbeiten.

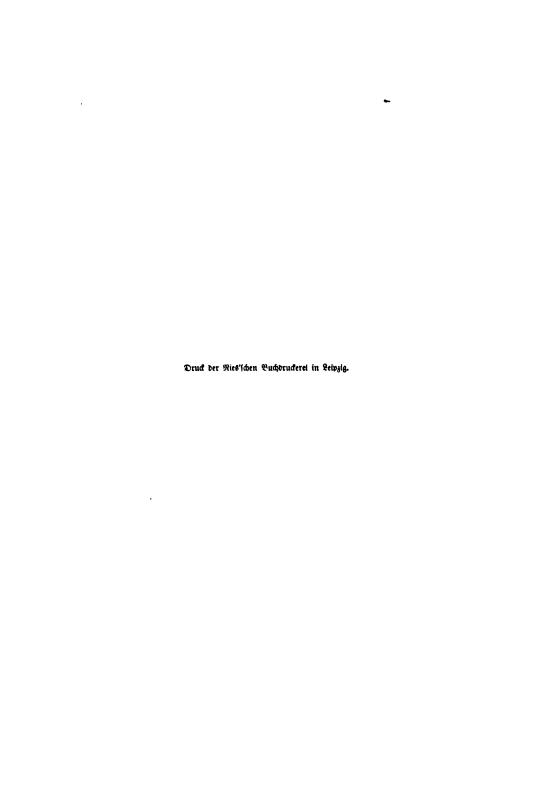



Das Innere von Thorwaldsen's Museum mit seinem Grabe.

## Grundrifs von Thorwaldsens Museum.



Die römischen Ziffern bewiehen sich auf die untere Etage, die arabischen auf die obere.

|    |  |   | - |
|----|--|---|---|
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  | · |   |
|    |  |   |   |
| M. |  |   |   |
|    |  |   |   |
|    |  |   |   |

## Besonders als Festgeschenke empfohlen!

### LEIPZIG, bei CARL B. LORCK:

(Johannesgasse Nr. 6-8, Nies' Haus.)

# STATUETTEN und BASRELIEFS

nach

# Chorwaldsen

### in Biscuit (unglasirtes Porzellan) ausgeführt,

modellirt nach den Originalen in Thorwaldsen's Museum von Künstslern der Academie zu Kopenhagen unter der Leitung der Professoren Bissen, Christensen, Hetsch und Jensen.

Diese kleinen Kunstwerke haben überall, wo sie bekannt wurden, sich des Beifalls aller Kunstsinnigen zu erfreuen gehabt.

Der marmorähnliche Biscuit (unglasirtes Porzellan) lässt sich wie jedes Porzellan abwaschen. Die Figuren leiden demnach durch die Zeit durchaus nicht.

| Gruppen und Figuren.                                          | Thir. | Nø. |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Christus. Stehende Figur (aus der Frauenkirche). 15 Zoll hoch |       |     |
| Johannes der Täufer, predigend. Stehende Figur. 15 Zoll hoch  |       |     |
| Der Tausengel. Knieende Figur (aus der Frauenkirche). 8 Zoll  |       |     |
| breit, 9 Zoll hoch                                            | 10    | _   |
| Der Apostel Johannes                                          | 10    | 15  |
| Petrus                                                        | 10    | 15  |
| Thorwaldsen (an die Hoffnung gelehnt). Stehende Figur.        |       |     |
| 15 Zoll hoch                                                  | 10    | 15  |
| Lord Byron. Sitzende Figur. 11 Zoll hoch                      | 10    | _   |
| König Christian IV., nach dem Standbilde in dem Roeskilder    |       |     |
| Dom. Stehende Figur. 131/2 Zoll hoch                          | 10    |     |
| Die drei Grazien mit Amor. Stehende Gruppe. 131/2 Zoll hoch   |       |     |
| Venus. 13 Zoll hoch                                           |       |     |
| Psyche. Stehende Figur. 131/2 Zoll hoch                       | . 8   | 15  |
| Hehe. Stehende Figur. 14 Zoll hoch                            | . 8   | 15  |
| Der siegreiche Amor. Stehende Figur. 13 Zoll hoch             |       |     |
| Apollo. Stehende Figur. 131/2 Zoll hoch                       |       |     |
| Vulkan. Stehende Figur. 14 Zoll hoch                          |       |     |
| Ganymedes mit dem Adler. Gruppe. 10 Zoll breit, 9 Z. hoch     |       |     |
| - (klein) 5 Zoll hoch, 6 Zoll breit                           | . 4   |     |

#### . Thorwaldsen's Werke in Biscuit.

|                                                                                                                    | Thir. N                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Der Hirtenknabe mit dem Hunde. Sitzende Figur 111/2 Z. hoch .                                                      |                                                      |
| — (klein) 7 Zoll hoch                                                                                              | . 4 –                                                |
| Mercur als Argustödter. Sitzende Figur. 12 Zoll hoch                                                               | . 10 -                                               |
| Amor und Bacchus, Trauben stampfend. Gruppe. 8 Z, hoch                                                             | h,                                                   |
| 6 Z. breit ,                                                                                                       | . 8 -                                                |
| Die Tänzerin. Stehende Figur. 12 Zoll hoch                                                                         | . 8 -                                                |
| Amor der Bogenschütze. Stehende Figur. 7 Zoll hoch                                                                 |                                                      |
| Amor mit dem Pfeile. Erste Grösse. 71/2 Z. hoch, 6 Z. breit.                                                       | . 4 -                                                |
| Zweite , 5 Zoll hoch                                                                                               | . 2 -                                                |
| — — Dritte " 31/3 Zoll hoch                                                                                        |                                                      |
| Amor mit der Lyra. Erste Grösse. 6 Zoll hoch, 6 Zoll breit.                                                        |                                                      |
| — — Zweite " 4 Zoll hoch, 4 Zoll breit.                                                                            | . 1 18                                               |
| — — Dritte , 3½ Z. hoch, 3½ Z. breit .                                                                             | . 1 -                                                |
| Amor als Löwenbezwinger. 51/2 Zoll hoch, 5 Zoll breit                                                              | . 3 –                                                |
| Amor auf dem Schwane. 41/2 Zoll hoch, 41/2 Zoll breit                                                              |                                                      |
| Amor stehend mit dem Bogen. 5 Zoll hoch                                                                            | . 1 -                                                |
|                                                                                                                    |                                                      |
| Johannes in der Wüste predigend, in zwölf selbstständigen Grup pen und Figuren                                     | 108 –<br>n<br>el<br>if<br>e-<br>t.                   |
| •                                                                                                                  |                                                      |
| Johannes der Täufer, predigend. Stehende Figur. 15 Z. hoch Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoch | ı,                                                   |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoel 8½ Z. breit                                                | ı,<br>. 16 –                                         |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoel 8½ Z. breit                                                | ı,<br>. 16 –<br>ı, 10 –                              |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoel 8½ Z. breit                                                | ı,<br>. 16 –<br>ı, 10 –<br>r.                        |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoel 8½ Z. breit                                                | 1,<br>. 16 –<br>1, 10 –<br>r.<br>. 8 –               |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoel 8½ Z. breit                                                | 1,<br>. 16 –<br>1, 10 –<br>r.<br>. 8 –               |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoef 8½ Z. breit                                                | . 16 –<br>. 10 –<br>r.<br>. 8 –<br>. 8 1             |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoef 8½ Z. breit                                                | . 16 –<br>. 10 –<br>r. 8 –<br>. 8 1                  |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoef 8½ Z. breit                                                | . 16 –<br>. 10 –<br>r. 8 –<br>. 8 1                  |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoch 8½ Z. breit                                                | . 16 –<br>. 16 –<br>r 8 –<br>. 8 1<br>, 8 –<br>. 6 – |
| Der Vater mit seinem Sohne. Stehende Gruppe. 13 Z. hoef 8½ Z. breit                                                | . 16 —<br>. 16 —<br>r 8 —<br>. 8 1<br>, 8 —          |

### Thorwaldsen's Werke in Biscuit.

| т.                                                                                                                                 | hir. | Ng.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Mutter, sitzend mit dem stehenden Kinde. 81/2 Z. hoch, 7 Z. breit, Mutter, knieend mit dem Kinde, das sich an ihre Schulter lehnt, | _    | 15     |
| 6½ Z. hoch, 6 Z. breit,                                                                                                            | 7    | 15     |
| 11 Zoll breit, 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Zoll hoch,                                                                            | _    | <br>15 |
| Ruhender Löwe. Erste Grösse. 7½ Zoll lang, 3½ Zoll breit                                                                           |      | 15     |
| Zweite , 6 Zoll lang, 3 Zoll breit                                                                                                 |      | 20     |
| Büsten.                                                                                                                            |      |        |
| Oersted. 10 Zoll hoch                                                                                                              | 5    | 6      |
| Thorwaldsen. 10 Zoll hoch                                                                                                          | 5    | 6      |
| Oehlenschläger. 10 Zoll hoch                                                                                                       |      | 6      |
| Schouw, Joakim Frederik. 10 Zoll hoch                                                                                              | 5    | 6      |
| Basreliefs.                                                                                                                        |      |        |
| a. Viereckige.                                                                                                                     |      |        |
| Tanz der Musen auf Helikon. 101/2 Zoll lang, 5 Zoll hoch                                                                           |      | 18     |
| Die Alter der Liebe. 13 Zoll lang, 5 Zoll hoch                                                                                     | 2    | 24     |
| Taufe Christi, 5 Zoll breit, 6½ Zoll hoch                                                                                          | 1    | 10     |
| Singende Genien, Pendants, 5½ Zoll lang, 4½ Zoll hoch                                                                              | 1    | 24     |
| Amor und Bacchus, Faun und Bacchantin, Pendants, 6 Zoll lang, 4 Zoll hoch                                                          | 1    | 20     |
| Amor und Psyche, Amor und Anakreon, Pendants, 6 Zoll lang, 4 Zoll hoch                                                             | 1    | 20     |
| Amor und Hymen, Pendants, 6 Zoll lang, 4 Zoll hoch                                                                                 | 1    | 20     |
| Amor mit dem Schwan und Knaben,<br>Früchte pflückend (Sommer), Pendants, 43/4 Zoll hoch,                                           |      |        |
| Amor und ein kleiner Knabe, Trau-<br>ben pressend (Herbst),                                                                        | 1    | 24     |
| Amor mit dem Hunde, (Pendants, 4 Zoll hoch, 514 Zoll breit                                                                         | 1    | 20     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                              |      |        |
| Amor den Löwen zähmend, 4 Zoll hoch 54/2 Zoll breit                                                                                | - :  | 25     |
| . ( =                                                                                                                              | _    | 40     |
| und Juno, 71/2 Zoll breit                                                                                                          | 2    | 10     |

#### Thorwaldsen's Werke in Biscuit.

|                                                                                   | Thi | r. Ng.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| b. Runde.                                                                         |     |             |
| Weihnachtsfreude im Himmel. 612 Zoll Durchmesser                                  |     | 16          |
| Christus segnet die Kinder. 6 Zoll Durchmesser                                    |     |             |
| Maria mit dem Kinde. 6 Zoll Durchmesser                                           |     |             |
| Drei schwebende Engel. 6 Zoll Durchmesser                                         |     |             |
| Der Genius des Jahres. 6 Zoll Durchmesser                                         |     |             |
| Frühjahr, )                                                                       | •   | -           |
| Sommer, Herbst, Winter,                                                           |     | <b>3</b> 15 |
| Aeskulap und Hygiea (Gesundheit), )                                               |     |             |
| Herkules und Hebe (Kraft), Minerva und Prometheus (Weisheit),                     |     | 3 15        |
| Jupiter und Nemesis (Gerechtigkeit),                                              |     |             |
| Die Hirtin mit dem morinenneste. 6 Zoll Durchmesser                               |     |             |
| Amor und Erato. 6 Zoll Durchmesser                                                |     | - 25        |
| Genien der Jagd, —— des Ackerbaues, —— des Handels, Pendants, 6 Zoll Durchmesser  | •   | 2 15        |
| —— der Musik, —— der Dichtkunst, Die komische Muse,  Pendants, 6 Zoll Durchmesser |     | 2 15        |
| Die Poesie und Harmonie,<br>Thalia und Melpomene,                                 |     | 1 20        |

Dem Betrage von auswärtigen Bestellungen beliebe man **1 Ngr. pro Thaler**, als Entschädigung für sorgfältige Emballage in Kistchen, beizufügen. Oesterreichische Banknoten werden zum Leipziger Tagescourse angenommen.

Bei dringlichen Aufträgen, namentlich während der Winterzeit, würde es gerathen sein, wenn die geehrten Besteller neben den zunächst gewünschten Figuren, noch einige bezeichnen wollten, die zu senden wären für den Fall, dass die zunächst gewünschten augenblicklich nicht mehr vorräthig sein sollten.

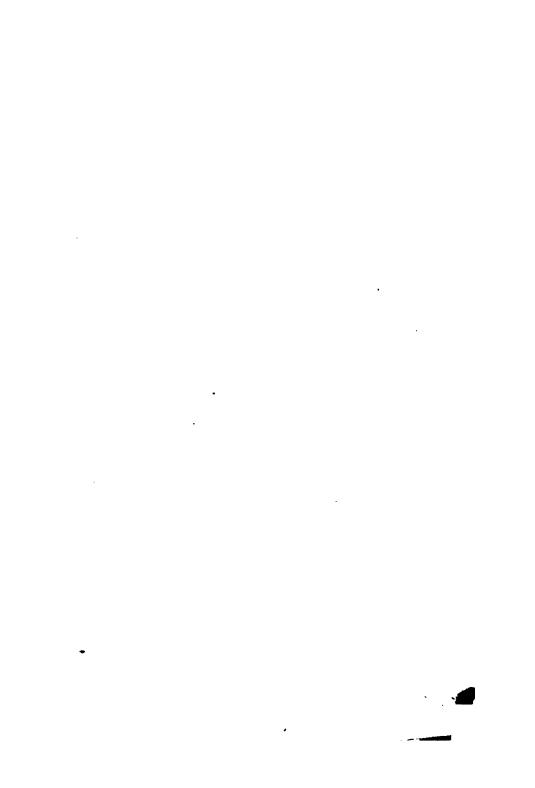

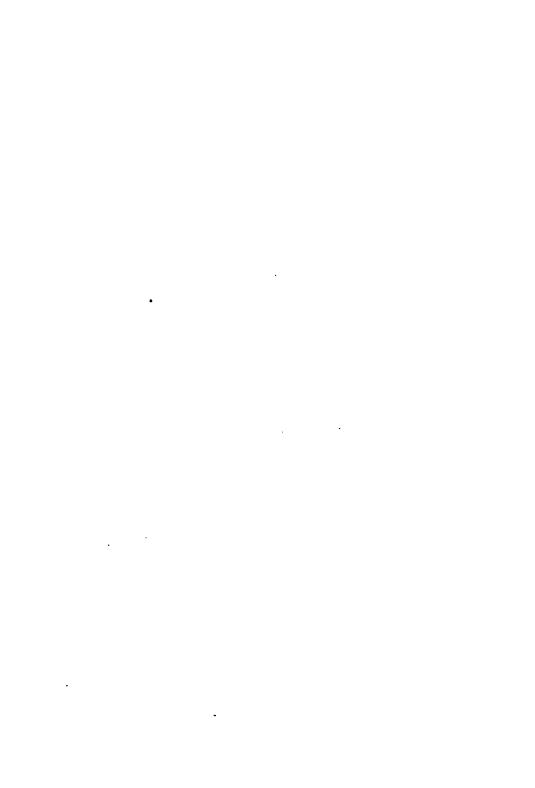

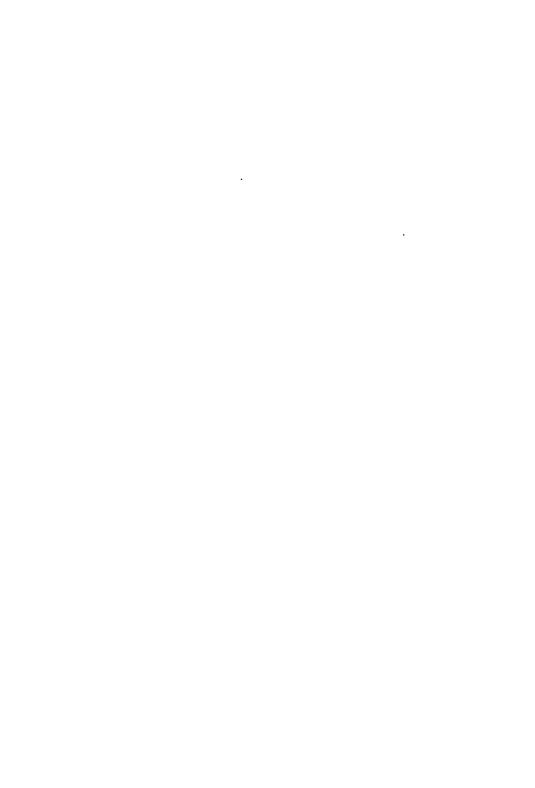

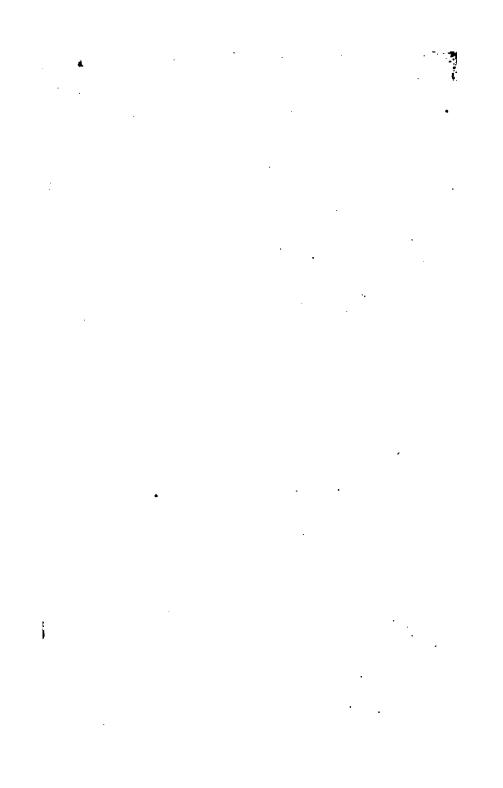

\*14.

•

•

The state of the s

.

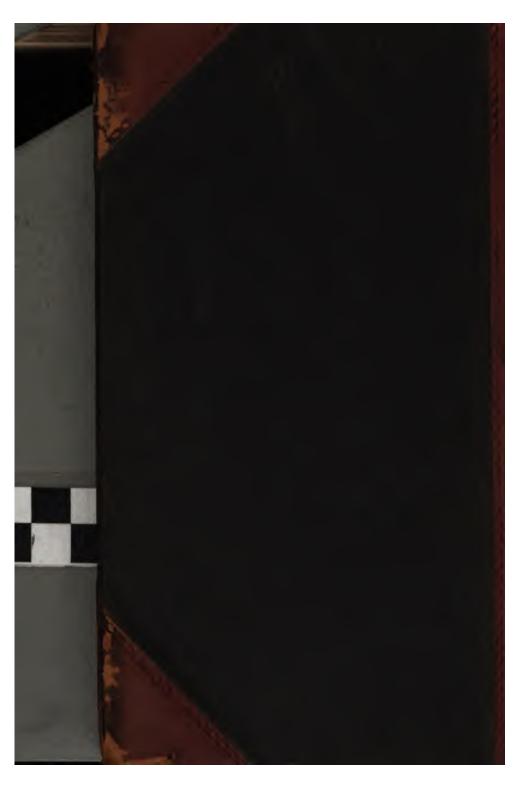